





## Spiegel der Arbeit

Juni, Juli, August — das ist im Jahreslauf der Hitler-Jugend Zeit der Lager und Fahrten, die weit über die eigene Heimat hinausführen in das Erlebnis des Großdeutschen Reiches, in fremde befreundete Staaten, das bedeutet Zeit konzentriertester, planmäßiger Arbeit.

Einen besonderen Raum nimmt innerhalb der diesjährigen Lager und
Fahrten der Ernteeinsatz der
Hitler-Jugend ein. Gruppen von Mädeln und Jungen sind hinaus zu den
Bauern gegangen, um ihnen beim
Einbringen der Ernte zu helfen: in
jedem Lager, auf jeder Fahrt gehört
mindestens ein Tag der praktischen
Mitarbeit auf den Feldern.

Zum ersten Male haben in diesen Monaten 4000 Jungen und Mädel des Protektorates Böhmen und Mähren ihre Heimat, Großdeutschland, erlebt. Zum ersten Male standen sie in Lagern der HJ. und des BDM. des Altreiches in einer großen Gemeinschaft nationalsozialistischer Jugend.

Zu der Teilnahme an den Wilhelm-Gustloff-Lagern der Hitler-Jugend trafen Mitte Juli 2000 reichsdeutsche Jungen und Mädel aus dem Ausland in Deutschland ein. Aus dem Fernen Osten, der Türkei, Spanien, Italien, den verschiedensten europäischen und außereuropäischen Staaten kamen sie für einige Wochen ins Reich.

Die Obergau- und Gebietssportfeste sowie die Obergau- und Gebiets meisterschaften, die als Vorbereitung für die deutschen Jugendmeisterschaften dienen, vereinten wieder wie alljährlich die Millionengemeinschaft deutscher Jungen und Mädel im Wettkampf.

Die spanischen Führerinnen, die zum Studium der nationalsozialistischen Mädelorganisation in Deutschland weilen, nahmen an Lagern des BDM. teil und hielten sich längere Zeit in den BDM.-Haushaltungsschulen auf. Auch die japanische Frauenführerin, Frau Yoshioka, die von der BDM.-Reichsreferentin empfangen wurde, besuchte einen "Glaube - und - Schönheits"-Lehrgang in der Jungmädel-Führerinnenschule des Obergaues Berlin, Karwe/Mark, und das Zeuschtseelager des brandenburgischen BDM. Ebenfalls interessierten sich finnische Pfadfinderinnen während ihres Deutschlandbesuches eingehend für die verschiedenen Einrichtungen des nationalsozialistischen Mädelbundes.

## Was wir im AUGUST bringen!

| Spiegel der Arbeit                                                | b |
|-------------------------------------------------------------------|---|
| Granat                                                            | 1 |
| Bei den Bauern in Podersdorf                                      |   |
| Was bringe Ich mit von meiner Fahrt?                              |   |
| Durch Masuren                                                     |   |
| Deutsche Meisterinnen                                             | ĺ |
| Die Münchener Ausstellung — ein Ausdruck deutschen Kunstwillens . |   |
| Von Wind und Wiesen und alten Zeiten                              |   |
|                                                                   |   |
| Kolumbus muß mit                                                  | ) |
| Unsere Lagerspinne                                                | ) |
| Warum die Mariendorfer zu Hause blieben                           |   |
| Hinter der Mähmaschine                                            |   |
| Geschichten, die im Lager wurden                                  |   |
| Simsa, die Libelle                                                |   |
| Rick in die Wels                                                  |   |
| Uneara Bilahar                                                    | ' |
| Unsere Bücher                                                     | ) |

Hauptschriftleiterin: Hilde Munske, Reichsjugendführung, Berlin W 35, Kurfürstenstraße 55 Verlag, Anzeigen- und Vertriebsabteilung: Hannover, Georgstraße 55





uf einer Fahrt
durch die Sommers
lager im Norden
und Süden, Often
und Westen des
Reiches erhielten
wir ein anschaus
liches und lebens
diges Bild vom
Stand der natios

nalsozialistischen Mädelarbeit. Zehnstausende und aber Zehntausende führten unsere Fahrten und Lager durch das Großdeutsche Reich. Nur einen Ausschnitt davon sahen wir, aber er war kennzeichsnend in seiner klaren, frischen und disziplinierten Art.

Neben diesen Fahrten und Lagern stans den große Führerinnentressen zahlreicher Obergaue, die in noch stärkerem Maße von dem Wert der nationalsozialistischen Erziehung zeugten. Sie sind Höhepunkte in der Jahresarbeit; sie geben Lausens den junger Menschen neuen Schwung für den Dienst in der Einheit draußen in Stadt und Land.

"Ich bin stolz und glüdlich zu wissen, daß die Thüringer Mädel eine solche Erziehung zur Gemeinschaft erhalten und daß sie in ihren Lagern in der schönen Thüringer Landschaft sich so erholen und so gesund und braungebrannt nach Hause zurückehren." Diese Worte sagte Gauleiter und Reichsstatthalter Friz Saucel, als er mit seiner Gattin und mehreren Gästen in Saalfeld weilte, den 2000 Jungsmädeln, die an dem großen Treffen der thüringischen Hitlersugend teilnahmen. Als dann kurze Zeit später beim Besuch

der BDM.=Mädel die BDM.=Reichsreses rentin Jutta Rüdiger und Gauleiter Saudel zusammentrasen, da war beiden die Freude über diese vorbildlichen Mädellager im Rahmen der Leistungssschau der Thüringer Hitler=Jugend ans zusehen.

Sie durften stolz sein, die Thüringer Mädel; denn Lager, Werkschau und die vielen großen und kleinen Beranstalstungen, die im Rahmen dieser Leisstungsschau durchgeführt wurden, sprachen von einer guten und erfolgreichen Arsbeit, die nur durch den Einsatz aller Mädel und Führerinnen ermöglicht wurde.

Dieser Einsatz war auch bestimmend für das Gelingen des württembers gischen Führerinnentressens, "Die Größe eurer Aufgabe kann ich euch nicht besser sagen, als ihr sie selbst in eurer Arbeitsschau aufgezeigt habt. Dieser wunderbare Querschnitt spricht mehr als alle Worte", so begrüßte die Reichsreferentin die württembergischen Mädels und Jungmädelsührerinnen.

Moche um Woche waren die Stuttgarter Bäter und Mütter, waren jung und alt als unablässiger Strom durch die Arbeitsschau gezogen, waren überrascht von der Fülle der ausgestellten Arbeiten. Was gesiel am besten? Man konnte es nicht sagen.

Es läßt sich im einzelnen nicht aufzählen, was diese Arbeitsschau alles bot. Sie war eine bisher nie gezeigte Zusammens fassung der gesamten Arbeitsgebiete des BDM. Sportwettfämpse, kulturelle Bers anstaltungen, Führer: und Führerinnens tagungen ergaben erlebnisreiche Tage. Besonders eindrucksvoll war für alle Mädel die Wimpelweihe auf dem Markts platz.

Das geschlossene Biered mit den spitz giebligen bunten häusern und engen Gassen und dem hohen beherrschenden Turm des Rathauses, dessen Borderseite fast in einem Meer von Fahnen verzichwand, gab einen wundervollen Rahmen für die Wimpelweihe der tausend Mädels und Jungmädelgruppenwimpel.

Die BDM.=Reichsreserentin nahm diese Weihe vor, und sie sprach in dieser Worgenstunde von dem jahrtausendes langen Ringen um das Werden des Reiches, an dessen Größe und Kraft die Fahne gemahnt. Sie weht auch der Mädelgemeinschaft voran, die sich freis willig harten Gesetzen verpflichtete und ihre Aufgabe darin sieht, den Glauben des Führers weiterzugeben in alle Zustunft.

Die Morgensonne fiel über die spitzen Giebel der Stadt und ließ das helle Rot der Wimpel aufleuchten, als sie bei den Worten der BDM.=Reichsreferentin entsrollt wurden: "Ich weihe diese Wimpel einer neuen Mädelgemeinschaft, die nur ein Gebet kennt: Wir glauben an die Macht und an die Stärke des Reiches und an seine Ewigkeit."

Dieser Gedanke, schon als junger Mensch mit an Deutschlands Zukunft bauen zu dürfen, stand nicht nur über diesen Tagen in Stuttgart, sondern in diesen Sommers monaten über dem Erseben aller Mädel im weiten Großdeutschen Reich.

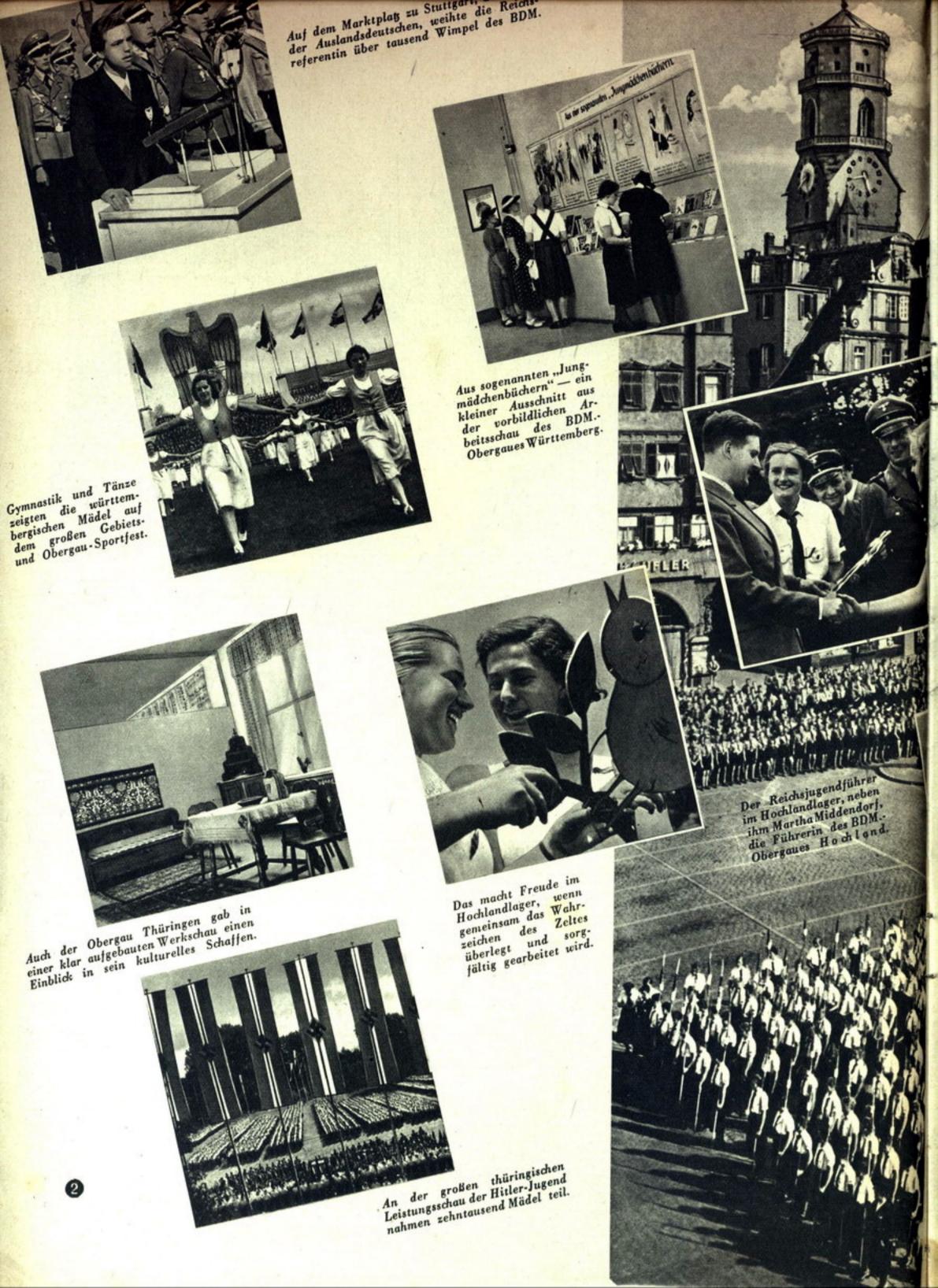

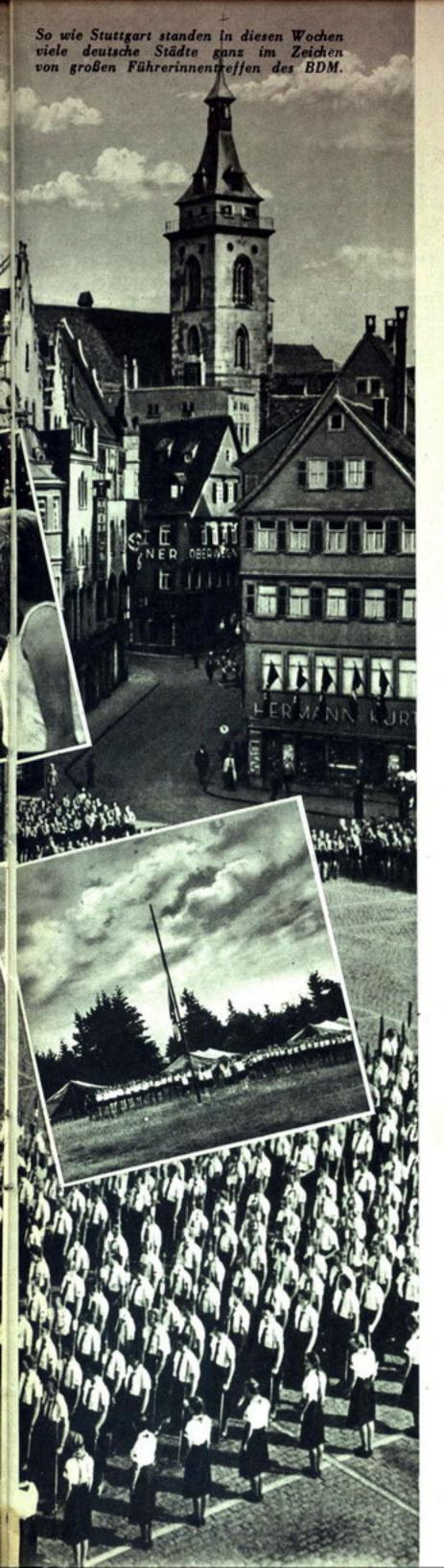



Granat

Iwei hohe ostfriesische Windmühlen bes wachen den Dorfeingang wie zwei gute Wächter. Grüne Deiche stehen rings um das Dorf, und das breite Sieltief fließt mitten hindurch bis zum bunten, tunstvoll geschnitzten Sieltor. Der kleine Hafen ist jett ganz leer und verlassen und wartet auf die Rutter von "buten".

Die kleinen Fischer= und Landarbeiters häuser scheinen in der Nachmittagshitze eingeschlafen zu sein und ducken sich eng um die Schule und die winzig kleine Kirche. Das ist Greetsiel, eins von den Krabbenfängerdörfern Ostfrieslands.

Plöglich tommt Leben in das Dorf! "Sie tommen ... sie tommen!" schreit Dirt, und sein weißblonder Schopf, der immer irgendwie ungefämmt aussieht, weht wild, so rennt der Dirt vom Hafen her ins Dorf . . . "Sie tommen! Der Mostortutter ist schon fast im Hafen!"

Na, der Dirk muß es wissen, — sein Bater und sein ältester Bruder sind mit auf Fang. Ueberall öffnen sich jett die Türen, aus allen Häusern kommen die Frauen heraus. Große leere Körbe tragen sie.

Sie gehen schneller als sonst wohl am Tage, — eine frohe Hast ist über dem ganzen Dorf, denn das ist jetzt die wichtigste Stunde am Tage: Wenn die Kutter vom Fang zurücklommen. Es ist immer die gleiche Frage, die für das ganze Dorf lesbenswichtig ist: Haben sie heute guten Fang gemacht? Bringen sie setten Grasnat — oder bloß so "lüttes Kroppzeug?"

Wir mögen auch nicht länger in dem leers gewordenen Dorfe herumschlendern wir laufen auf den Deich! Da können wir die Schiffe schon bis weit draußen in der Lenbucht sehen! Und richtig — da läuft schon der erste Motorkutter in den Hafen ein! Laut und lustig läßt er seinen Mostor tudern . . .

"Du, die haben guten Fang gemacht

heute," lacht Lore plöglich los, "hör mal, wie die Nuderpuder tudern!" Da müssen wir alle an die Spukgeschichten von Hans Friedrich-Blund denken, die uns Lies gestern abend in der kleinen Jugendhers berge hinter dem Deich vorgelesen hat — und wir können uns herrlich vorstellen, daß so ein Klabauters oder Nuderpuders geist auf dem Kutter sein Unwesen treibt! Jum Beispiel in dem groben Netz, das der Fischer zum Trodnen zwischen den Masten ausgehängt hat . . . Um Sed raucht der große Kessel, da der frisch gefangene Gras nat während der Heimfahrt gekocht wird.

Wir laufen auf dem Deich entlang, ims mer mit dem fahrenden Kutter um die Wette. Aber der Deichrand ist glitschig bums! Gerda rutscht und kollert gleich den ganzen Deich herunter bis auf die Kuhweide . . . Die Kühe wundern sich, — wir laufen weiter, Gerda kommt lachend und schimpfend nach . . .

Da macht der Kutter fest! Der Schiffss
junge, von Sonne und Salzwind braun
und wetterfest, mit didem, blauem Wollshemd und hohen weißen Gummistieseln
bis zur Hüfte, springt auf die Hafens
mauer. Wir klettern an Bord, begrüßen
den Schiffer. Groß und blond ist er, wie
alle die Menschen hier — und ganz helle
Augen hat er, die gewohnt sind, weit über
die See zu spähen — und über das weite,
helle Land: Ostfriessand!

Dann beschauen wir uns den Kutter. Um Hed, im Kessel, brodelt noch immer der Granat, auf Deck, rings um die Masten, sind zwei hohe Berge geschichtet: der gute, fette, rote Granat — und das kleine, graue Kroppzeug, das zu Futterzwecken verwendet wird.

Aber was dazwischen noch alles herumfrabbelt und zappelt . . . das reinste Nordseeaquarium hat der Fischer vom Grund der Lenbucht da mit herausgebracht. Wir bekommen eine große Schippe, und nun dürsen wir nach Herzenslust in den Krabbenbergen vorsichtig herumwühlen. Was tommen da nicht alles für Bundertiere zum Borschein: Ropfgroße Taschenkrebse, Meerpferdchen, Seesterne, ja, sogar einen zarten zerbrechlichen Seesigel und ein paar Butte "erben" wir für unsere Sammlung!

Inzwischen wiegt der Berwalter der Krabbenverwertungsgesellschaft schon den gekochten Granat ab und füllt ihn in die leeren Körbe der Frauen. Da werden sie nun den ganzen Abend vor ihren Häusern sitzen und eifrig die Krabben auspuhlen, damit sie morgen zu Krabbenwurst und Konserven verarbeitet werden können ... Krabbenpuhlen — das ist die Heimarbeit in allen Sieldörfern Ostfrieslands. Aber nicht nur die Fischers und Landarbeiterssfrauen puhlen — als wir die Kameradins

nen vom Landdienstlager am Abend bes suchen wollen, da sitzen sie im großen Kreis vor ihrem Lager und singen — und als wir näher kommen, da sehen wir: Das Landdienstlager puhlt!

Ganz flink brechen sie Krabbe um Krabbe und holen den rosaroten "Wurm" hers aus. Bald sitzen wir mit im Kreis und "puhlen" auch. Aber bei uns geht es noch entsetzlich langsam — fünf Stück schaffen die Landdienstmädel, wenn wir noch an unserm ersten "Wurm" herumszerren.

"Das ist nur alles Uebung. Wir machen das jeden Abend jett. Dabei verdienen wir uns unsere Großfahrt, weißt du," sagt das Landdienstmädel neben mir, eine waschechte Kölnerin, "ich habe früher auch feinen Granat gefannt, aber hier in dies sem komischen schönen Ostfriesland gibt es halt alles so etwas: Um Tag helsen wir den Bauern beim Erbsenpflücken hast du schon einmal Erbsen gepflück? Spaßig ist das! — Und am Abend helsen wir unsern Fischern Krabbenpuhlen!"

Spät abends gehen wir noch einmal an ben Hafen. Die ganze "Flotte" hat festgemacht, Kutter neben Kutter, und die vielen Masten stehen wie ein dunkler Wald in den Abendhimmel.

"4 oder 5 Stunden nach Mitternacht fahren sie wieder aus zum Fang", sagt uns die Landdienstführerin, "so geht das jeden Tag. Und das ganze Dorf lebt von diesen winzigen Tieren: Krabben! Granat!" Gerda Zabansti.



Weit wie die Pußta ist das Land östlich vom Neusiedler See,
— Kilometerweit tein Dorf. Aber reich ist das Land. Hier,
wo die Erde doppelt gibt, leben die Menschen auf halbem
Raum. Klein sind die Dörfer und selten. In diesen Dörfern
stehen die Häuser dicht aneinander, nur durch Tor und Hof
getrennt, und die Menschen sind alle Bauern.

Herrlich ist dieses Land, ganz voller Segen . . . Aber die Bauern konnten es in den Jahren vorher nie schaffen. Biel blieb unbebaut, viel blieb ungeerntet. Wo weniger Ernte ist, ist weniger Saat.

In dieses Land, das am Reichtum der Erde zugrunde ging, zog der Jude von Osten her. Er rottete sich in ganzen Dörfern zusammen und — so erzählten es die Bauern — sauerte das Jahr über und war wie ein Raubtier zum Sprunge bereit. Er ließ den Bauer schuften und wartete auf den Augenblick, wo die Ernte geborgen war. Dann überschwemmte er das Land und kaufte alles zu einem Spottpreis.

So stand es, als der Führer dieses Land heimholte. Als wir im selben Jahre hinuntersuhren, war tein Jude mehr zu sehen, — die schwammen irgendwo auf der Donau oder wanderten nach Often zu. Wir aber fuhren in die Dörfer ein, und lachend standen die Bauern auf den Feldern und jubelten uns zu. Wir tamen, um zu helfen. Ich werde mein Leben lang an den Tag in Podersdorf denken mussen. Sechzehn Mädel waren





wir nur, die da auf den Rädern in das Dorf einfuhren, ums jubelt von Bauern und Kindern, die vom Felde kamen.

Der erste Abend wurde geseiert. Nach Fischen und Bachendeln roch das Dorf, und Milch oder Wein, wie wir es wollten, gab es in Fülle. Das Letzte holten die Bauern für uns aus dem Keller, und wir mußten es nehmen.

Aber der nächste Tag begann um drei Uhr in der Frühe. Wir sahen, wie Pferde auf die Koppel getrieben wurden, die Sonne kam über den See, und die Frauen fuhren die ungebackenen Brote zum Bäcker. Wir Mädel fuhren singend durchs Dorf, hinaus aufs Feld. Da lag das Korn, seit Wochen schon geschnitzten, und es war höchste Zeit zum Einfahren.

Hier haben wir nun gearbeitet wie noch nie in unserem Leben! Der Segen der Erde, die Tat des Führers, die Freude der Bauern, — es spornte uns zu einer Arbeit an, daß Pferd und Wagen fast nicht schaffen konnten, was wir luden.

Sechzehn Mädel schufen in einer Stunde, was sonst länger als einen Tag gedauert hätte. Bauer und Bauersfrau standen dabei und schüttelten mit dem Ropf und konnten nicht fassen, daß es so etwas gibt. Sie sahen, wie das Feld sich leerte und die Scheune sich füllte, sie sahen die Freude, mit der wir halfen . . . Und das nach einer Zeit voll Darben und Sorgen. Um Abend suhren wir singend durchs Dorf. Trude hielt die Zügel und kutschierte, und zwischen Trude und Lene saß die Bauersfrau und durste nichts tun als sich freuen und wundern. Sinten saßen die andern Mädel, den großen breiten Getreiderechen als Zeichen getaner Arbeit vor sich aufgepflanzt, und sangen aus voller Rehle.

Links und rechts an der einzigen Strafe des Dorfes standen Rinder und Alte und gruften, und das halbe Dorf lief hinter uns her, bis sich die Tore der Scheune schlossen.

Beim Abendbrot wurde uns dann der größte Dank durch das, was die Bauersfrau uns sagte: "Ihr Mädel", sagte sie, und Glüd und Freude waren in ihren Augen, "das war der schönste Tag meines Lebens!"

E. Schnabel.

Mos bonngn is mis 2 of 2 of 2 of 12 of 12

Wie war das doch früher, wenn man bei Tante Ottilie zum Sonntagskaffee einsgeladen war? Wenn man sehr "artig" war, das heißt ganz still auf dem guten Sosa mit den kostbaren Häkelspitzen sitzen blieb, so daß die Nippes, die darüber auf einem großartigen Aufbau standen, nicht ins Wanken gerieten, dann zeigte sie uns mit gönnerhaftem Lächeln und nicht ohne bedeutsame Würde ihre "Andenkenssammlung". Ia, Tante Ottilie war weitsgereist und von überallher hatte sie sich diese Dinge mitgebracht.

Aus Sachsen die Tasse mit dem echten Goldrand und dem verschnörkelten "Sousvenir" in der Mitte, malerisch von Rosen umrankt; aus Berlin ein Porzellantier, das einer Kuh ähnlich sah und den mit dem Brandenburger Tor gezierten Bauch für Zigarrenasche offenhielt; aus Müns

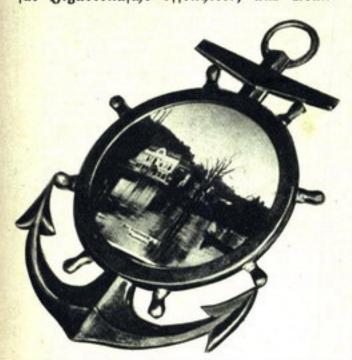

Seid ihr ihm nicht auch schon begegnet?



Sie finden sich noch oft in "guten Stuben".

den ein süßes Pärchen, das am Scheides wege Abschied nahm; von der See ein Aufstellbild, das im Rahmen eines Anters den besuchten Kurott barg; aus den Bergen das Samttissen, darauf eben zwischen Edelweiß und Almenrausch das schönste Alpenleuchten verglühte.

Einiges habe ich sicher vergessen, aber vielleicht braucht man nicht einmal zu Tante Ottilie zu gehen, um die "Reisesandenken" einer früheren Zeit zu stubieren. Sie führen noch ein ungestörtes Dasein in den Schausenstern mancher Kurorte, und auch manche "gute Stube" ist noch nicht ganz frei davon: denkt nur an die Aschenbecher aus Glas, die mit dem Knifhäuser oder sonst einer denks

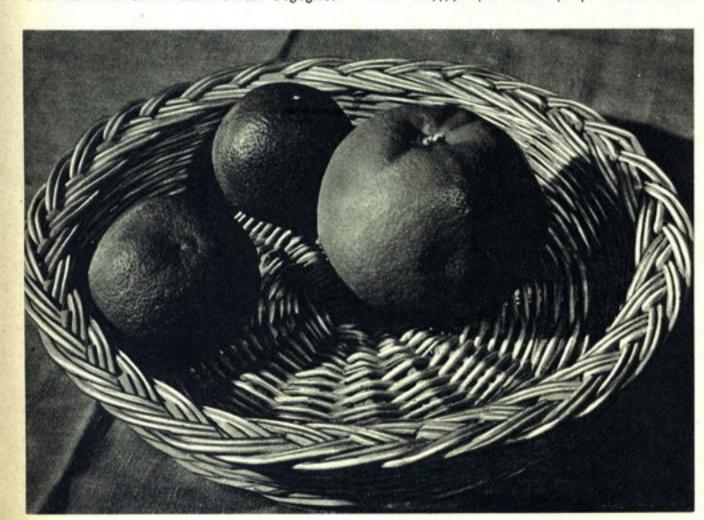



Ist dieser Krug aus dem Vogelsberg nicht schön in seiner schlichten und klaren Form?

würdigen Stätte prahlen, oder an die Bowlenbehälter mit den Rheinburgen. Wenn wir heute freuz und quer durch deutsches Land wandern, dann wollen wir auch in dem, was wir als "Ans denken" mit nach Hause bringen, neue und eigene Wege gehen. Ich denke da an eine Fahrt im Bogelsberg. Auf dem Bahnsteig war eine Jungmädelgruppe angetreten mit einem seltsamen Gehänge am Brotbeutel. Verschmitzt und stolz zusgleich lachten sie ob unseres Staunens: es waren Lauterbacher "Dippche", die sie sich vom letzten Taschengeld erstanden hatten, um sie Mutter mitzubringen.

Damals wurde uns eigentlich fo recht flar, wie gut und sicher wir ichon ges lernt hatten, Ritich von Sandwertsarbeit zu trennen und uns durch noch fo nieds rigen Preis und lautes Angebot nicht bestechen ju laffen. Dieje Bogelsberger "Dippche" trugen feine erinnernde Inichrift, es war ihnen auch teine bentmurbige Statte aufgemalt, es waren eben gang einfache Tonfruge und Bafen. mit Ranten und Bluten barauf, wie fie feit alters her bas heimische Sandwert herstellt. Aber man war felbit in ber fleinen Töpfermertstatt gemesen und hatte gesehen, wie fo ein Ding gebreht. gebrannt und bemalt wird, und nun wird es zu Saufe auf bem Wandbord ftehen und immer von ben Wandertagen im hohen Bogelsberg erzählen.

Einige Wochen fpater framten wir bann felbft in ber Baperifchen Oftmart nach

Glaubt ihr nicht, daß Mutter sich freuen wird über diesen schönen, praktischen Korb? ichönen Dingen, die wir mit nach Hause bringen wollten. Es war schwer, zwisichen all den hübschen und wohlseilen Gläsern zu wählen, die Zwiesler Glassbläserkunst und Industrie hergestellt hatten. Schließlich war es eine kleine Kiste geworden mit Obsttellern und Schalen, Limonadegläsern und Basen, die man uns gerne nachschiekte.

Dann wieder, auf einer anderen Fahrt, fanden wir mitten im Wald eine Glassichleiferei, eine Nots und Hilfsgemeinschaft von Fachleuten, die einmal von der Industrie arbeitslos gemacht wurden und vor Jahren zur Selbsthilseschritten. Geschmackvolle Muster und Formen hatten der kleinen Hütte sogar eine Medaille von der Pariser Weltausstellung eingebracht. Wir haben uns besicheidene Dinge ausgesucht und bei allen sehr große Freude damit ausgelöst.

So arm ist keine beutsche Landschaft, daß sie nicht schönes, bodenständiges Handswerk andieten könnte. Bringt dem kleinen Bruder ein handgeschnitztes Schiff aus dem Erzgebirge, der großen Schwester Spitzen aus Plauen oder Handgewebtes aus dem Bayerischen Wald, Mutter einen handgeslochtenen Korb aus dem Badener Land. Im Westerwald sindet ihr herrliches, salzglasiertes Steinzeug und an der Ostseeküste das deutsche Gold, den Bernstein. Im Bergland ist überall die Holzschnitzerei zu Hause, und sast jeder Gau hat seine eigene Art der Töpserkunst.

So tragt ihr von jeder Landschaft, die ihr durchwandert habt, ein Stück ihrer Eigenart heim, einen kleinen Werbebrief auch für die Handwerkskunst ihrer Mensschen und nicht zulett Schönheit und Freude, die von Dauer sind. E. Paul.

# Masurenfahrt

Bur Erntehilse hatte man uns in das Land gerusen. Tag für Tag hatten wir draußen auf den Feldern gestanden; nun wollen wir die Zeit hier oben im Osten mit einer Fahrt durch Masuren beschließen. Seit vorgestern abend sind wir unterwegs . . .

Ganz leise gludert das Wasser an den Bordwänden entlang. Heute sind wir faul und ein wenig abgetämpft, denn gestern gab es Rampf auf dem Spirdingssee. Gewitterböen rasten über ihn hin, turze, schwere Wellen stemmten sich gegen das Boot und tuntten seine Nase so tief ein, daß es oft bis an den Söllrand versschwunden war.

Erst ging es mit Heiho und hellen Lies dern gegen den Sturm, aber dann mußten auch die Kraftreserven heran, und schließlich waren wir und die Boote froh, als der schützende Schilfgürtel und später ein paar Fischerkaten erreicht waren.

Aber wer denkt heute noch daran! Dicht am Ufer gleitet das Boot verträumt durch das glasklare Wasser, die Sonne schiedt goldene Lichter durch die Buchenzweige, die tief herunter hängen, und die Luft ist erfüllt vom herben Uferdust und von tausendsachem Summen und Flattern.

Prachtvolle Wasserjungfern, stahlblau, smaragdgrün oder getüpfelt, jagen schwirrend um das Boot, und überall an den Schissstengeln sieht man Larvenshüllen kleben und bei ihnen die frisch geschlüpften Tiere, noch weich und mit zerknitterten Flügeln, denen die Sonne aber schnell Kraft und Schönheit gibt. Das helle Sirren der Mücken ist weniger ersreulich und löst bei der Bootsbesatung hin und wieder unwillige Ruse aus, wenn die blutdürstige Gesellschaft wieder einmal zu unverschämt wird. In stillen Buchten blühen noch die letzten Sees

rosen und Mummeln, ein Reiher steht tiefsinnig im seichten Wasser und streicht erst im letzten Augenblick mit schweren Flügelschlägen ab, und hoch oben im Blau des Sommerhimmels zieht ein Rohrweih seine Kreise.

Liefel padt ploglich ein unvermittelter Born auf das gefräßige Müdengefindel, und mit einem gewaltigen Platich ift fie trog Sonnenbrand und vielem Rrem im Baffer . . . Ein großer Roftummechfel war ja bagu nicht nötig! Entfett mifpert und tufchelt es im Schilf, Teichhühnchen und Wafferhuhn und die Entenmutter mit ihren Jungen verfteden fich eilig. Eine fleine Bucht mit weißem Sand lodt jur Mittagsraft. Gelbftgepfludte Beibel= beeren und Simbeeren ergangen bas feft= liche Mahl, und ehe wir nach einem legten prüfenden Blid auf die Boote in ein noch iconeres Traumland herübers ichlummern, wird noch einmal festgestellt, daß die Weltkugel eine durchaus beachts liche Ericheinung ift, besonders hier in Majuren. Bis auf die Muden!

Im leuchtenden Abendlicht, als die Sonne noch einmal die Bäume vergoldet und auf dem See ein blendendes Gleißen liegt, geht es dem Ziel zu, um die "Liebesinsel" herum nach Rudzanny, das jett den Namen "Niedersee" trägt. Zwischen hohen Föhrenstämmen liegt hier die Jugendherberge . . .

Jett soll dieser festliche Tag auch noch mit einem richtigen Bett abgeschlossen werden, und die Mühe des Zeltaufschlagens kann man sich auch einmal schenken . . Draußen liegt ein traumschaft schönes Mondlicht auf dem stillen See, und die Frösche beweisen im edlen Wettstreit ihre nicht unerhebliche Lungenskraft — drinnen schlafen wir Mädel und träumen noch einmal von einem Sonnenstag, einem von vielen ebenso schönen im schönen Masuren!

# DEUTS

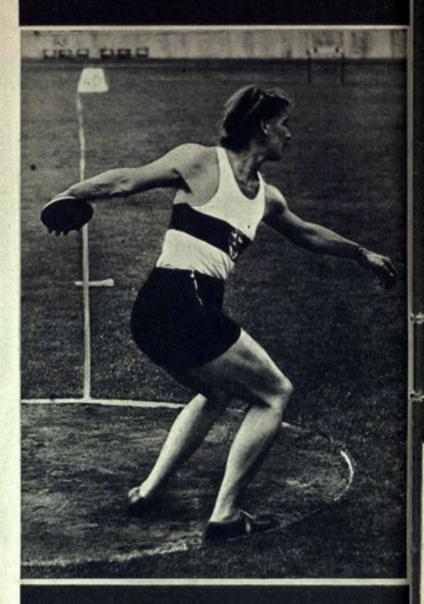

Gisela Mauermeyer, seit Jahren eine unserer besten deutschen Sportlerinnen und menrfache Weltrekordlerin, errang wieder die Deutsche Meisterschaft im Diskuswurt.

An den Meisterschaftskämpfen im 80-m-Hürdenlauf nahmen auch zwei Untergausportwartinnen teil. Annemarie Westphal, Hamburg, die zweite von rechts.

Die

Sch

wuc

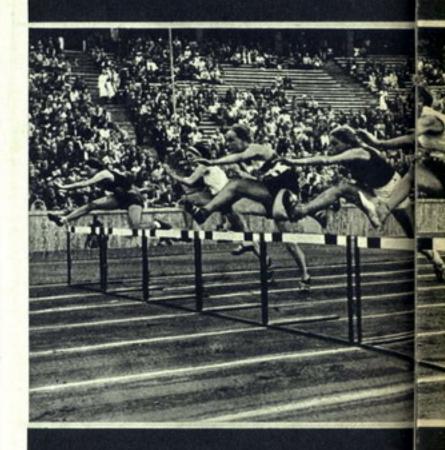

# CHE MEISTERINNEN

Biele Millionen beuticher Madel und Jungen fellen fich alljährlich jum Reichsiportwettfampf und beweifen jeden Tag auf ungähligen Sports plagen, daß fie die Barole "Ein Bolt in Leibesübungen" ver: jtanden haben und erfüllen wollen. Darüber hinaus bemühen fich befonders begabte Madel und Jungen, ihre perfonliche Sochitleiftung burch uns bedingten Ginjag aller ihrer Rrafte im harten fportlichen Rampf gu ers reichen. Gie find bas lebendige Beuge nis gefunden Strebens nach Leiftungs: iteigerung und die Beften von ihnen werden berufen fein, unfere Ration im friedlichen Bettitreit ber Bolter, auf der Olympiade, ju vertreten.





Christel Schulz, eine Jungmädelführerin aus Münster, wurde mit 5,92 m Deutsche Melsterin im Weitsprung, ihre Kameradin, das 14jährige BDM.-Mädel Lisl Weber aus Bayreuth, siegte bei den Deutschen Meisterschaften im 100-m-Rückenschwimmen. Mittlerweile verbesserte Christel Schulz mit 6,12 m den Weltrekord um 14 cm.

Spannende Momente gab es bei den diesjährigen Ausscheidungen im Schwimmen: Die erfolgreiche Inge Schmitz, ein Berliner BDM.-Mädel, erkämpfte sich bei den Schwimmeisterschaften in Eimsbüttel, die einen ausgezeichneten jungen Nachwuchs am Start sahen, den Titel der Deutschen Meisterschaft im 100-m-Kraul.





Die Deutsche Meisterschaft im 100-m-Lauf für Frauen errang in Berlin im Olympiastadion die Münchnerin Ida Kühnel in 12,1 Sekunden vor Grete Winkels, Köln, die 12,2 Sekunden lief.

Die Deutsche Meisterin im Hochsprung, Gräfin Solms-Wünsdorf, bei einem vorbildlichen Sprung von 1,60 m. Sie verwies Frl. Kaun, Kiel, mit gleicher Sprunghöhe auf den zweiten Platz.

## DIE MÜNCHENER AUSSTELLUNG

Beim Gang durch die große deutsche Kunstausstellung dieses Jahres in München fällt zunächst eines auf: der bildende Künstler von heute verzichtet im allgemeinen darauf, durch neue, eigenwillige Formen seines Ausdruckswillens überraschende Wirkungen zu erzielen. Während man in den Ausstellungen des vorigen Jahrzehnts alljährlich andere, immer bizarrere Ausdrucksformen antraf, durch die der Künstler unter allen Umständen aufzufallen suchte, halten sich die Plastiker und Maler der Gegenwart formell fast durchweg in traditionellen Bahnen.

Die künstlerische Neugestaltung liegt in unserer Zeit vor allem auf dem Gebiete der Architektur. Die Bau-



kunst verkörpert am sichtbarsten die geistige Haltung des neuen Deutschland. Plastik und Malerei ordnen sich ihr unter. So ist es begreiflich, daß die monumentale Plastik, die ja am engsten mit der Baukunst verbunden ist, auch in der Münchener Ausstellung besonders stark zur Geltung kommt.

Brunnenfiguren, Gestalten für Gärten, Sportpläte und Anlagen, Tierplastiken für zoologische Gärten oder Gestüte, Arbeitergestalten vor Fabriken oder Eisenwerken führen den Beschauer von der Größe des Bauwerkes unmerklich zu dem Leben, der Arbeit in diesen Räumen.

Auch die Innenarchitektur ist auf die Unterstützung der Plastik und Malerei angewiesen, und so ist es wohl kein Zufall, daß ein Künstler, der vor allem auf dem Gebiete der Wandmalerei Bedeutendes leistete, wie etwa Fritz Erler, in der Aus-



Links nebenstehend: "Rehkig". Plastik von Bernhard Bugke, Berlin. Oben: "Kalenberger Bauernfamilie". Gemälde v. Ad. Wissel, Velber über Hannover.

stellung besonders stark vertreten ist, oder daß der Landschaftsmaler Werner Peiner zwei Wandteppiche ausgestellt hat.

Während sich die Baukunst und die monumentale Plastik und Malerei an die Gesamtheit des Volkes wenden und sein gemeinsames Leben zum Ausdruck bringen, gehören die Kleinplastik und ein Teil der Malerei den Einzelmenschen, den Familien.

Die Münchener Ausstellung zeigt, im Gegensat zu vielen Ausstellungen der vergangenen Zeit, eine sehr große Anzahl von Bildern, die wir selbst gern besiten und in unseren eigenen Räumen aufhängen möchten.

Die Gegenstände sind oft einfach und alltäglich, aber sie sprechen uns an in ihrer Schlichtheit und Sauberkeit: ein Stück heimatliche Landschaft, ein Kornfeld, eine Wiese, ein Bauplat oder ein Ausschnitt aus dem Arbeitsleben, das sind Dinge, die uns täglich begegnen und uns daher vertraut und nahe sind.

Die Liebe des deutschen Menschen zu Tieren und Blumen findet in Kleinplastiken, Aquarellen und Zeichnungen ihren feinsten Ausdruck.

Erfreulich ist auch das häufige Auf-

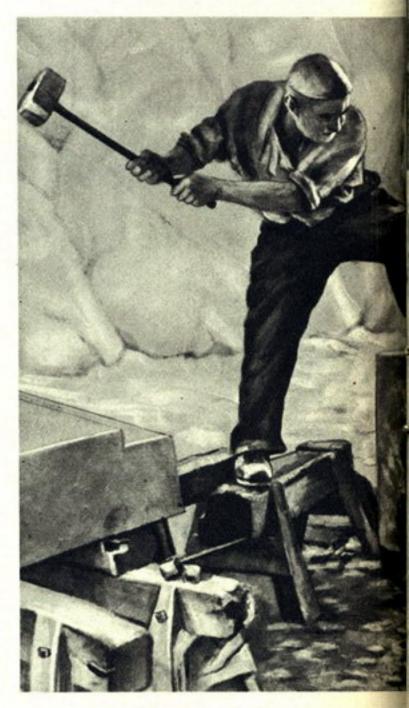

# ...ein Ausdruck deutschen Kunstwillens



"Bau der Autobahnbrücke Limburg". Von Karl Theodor Progen, München.

Links: "Aufbau". Von Rudo Schwarz, Laudenbach a. d. Bergstraße. Rechts: "Geschwister". Plastik von Maria Theresia Hofmann.

treten von Familienbildern neben Einzelporträts, ein Zeichen für den neu erwachten Sinn für Familienleben und Familientradition.

So besteht der Wert der Münchener Ausstellung vielleicht weniger in künstlerischen Spitzenleistungen einzelner großer Genies als in dem Ausdruck des künstlerischen Gesamtwillens unseres Volkes, der gesund, lebensbejahend und zukunftsfreudig ist. Suse Harms.









Mutter nennen die Menschen die Erde, das Meer, davon kommt ihnen Stärke zum Leben her. Mutter ist für die Erde der Sonne Gestalt, davon kommt ihr die Kraft und alle Gewalt. Mutter ist für die Zeiten die Ewigkeit, die alle Taten mit ihrem Segen weiht.

Hans Baumann

# VON WIND UND WIESEN UND Alten Zeiten

Großmutter hielt ihren Strickftrumpf in den händen — sie strickte "so nebenbei", ohne hinzusehen —, Großvater machte sich oben an den Stachelbeersträuchern zu schaffen, und wir träumten in der summenden Stille des Sommertages über den Fluß und die reifen Felder hinüber. "Wenn ich bedenke, daß das alles hier

"Wenn ich bedenke, daß das alles hier schon so war, als Großvater und ich als junge Leute einzogen und daß es so bleiben wird, wenn ihr einmal an unsere Stelle tretet", sagte Großmutter in das leise Rauschen von Fluß und Gras hinein, "dann muß man sich wuns dern, wie die Menschen draußen in der Stadt oft um Stunden und Minuten

von einem zum andern wandern, wandte für eine Weile den Kopf dahin, wo sie Großvaters Stimme hörte, und begann: "Damals, als Großvater und ich hier einzogen, war solch ein Tag wie heute, mit weißen Wolfen und blühenden Bäumen, daß man vom Haus selbst faum noch etwas sah. Wir hatten uns vom Dorf die Ziege mitgebracht und ein paar Hühner und sehr viel frohen Mut, uns hier draußen am Fluß ein Leben aufzubauen.

Manchmal, abends, wenn der Wind durch die Baume fegte und die Balten über uns achsten, war mir mohl etwas bang jumute, fo gang allein mit Wiefen und Felbern und Sturm und Gemitter, aber dann fagte Grogvater immer: "Lag nur, Frau, drüben — und dabei wies er über den Berg hinüber, wo die große Stadt lag - "haben fie viel ichlimmere Ge= raufche um die Ohren. Da rappelt's und dröhnt's vom frühen Morgen bis in die Racht, und immer ift alles hell, - fo eine richtige, friedliche Duntelheit fennen fie gar nicht mehr. Mir ift bas Knarren unferer Balten im Sturm immer noch lieber als ber Larm ber Wagen auf bem ichlechten Pflafter."

Ich war ja nun eine Zeitlang in der Stadt gewesen und kannte sie, aber nach und nach gewöhnte ich mich auch daran, "drüben" zu sagen, wenn ich die Stadt meinte, und "zu Hause", wenn ich von unseren Feldern und Wiesen sprach.

Es wurde ein schönes Leben hier. Ab und zu kam Besuch aus dem Dorf, ein paar Freunde, die die Stunde Weg nicht scheuten. Dann saßen wir im Gärtchen oder drinnen in der blauen Stube, und es ist manches Mal herzlicher gelacht worden, als das je bei großen und prunkvollen Festen möglich sein kann. Wenn ich nur an den einen Abend denke... Ich hatte draußen noch zu kun. Als ich zurückam, saß Großvater mit seinen Freunden um den Tisch, die Skatkarten in der Hand und jeder ein Gläschen vor sich.

Großvater stand schnell auf, als er die Tür gehen hörte, und sagte leise zu mir: "Ich hab' ihnen von deinem selbst=

fraut und goldene Himmelschlüssel. Das Gras — auf den andern Wiesen war es längst gemäht — durfte sich am Wasser nach Herzenslust wiegen und biegen. Das war die Stelle, an der Großvaters "Bernunft", wie Großmutter sagte, ein Ende hatte. "Ein Stück Erde muß der Wind bei uns sinden, auf dem er sich fangen tann", pflegte Großvater darauf zu ants worten, "er läuft mir sonst zu rasch an uns vorbei."

Unten am Glug blühten Wiefenichaum=

So schrift man nun, wenn man von dem weißen Fachwerthaus mit den schwarzen Balten durch das Gärtchen die warmen, braunen Holzstufen hinuntergegangen war, an den Stachelbeers und Iohanniss beersträuchern vorbei, in ein Gewirr von schulterhohen Gräsern und Halmen, zwischen denen es flimmerte und leuchtete von goldgelben Butterblumen, blauen Gloden und weißen Margueriten, Wiesenschaumkraut, himmelschlüsseln und gelbem Löwenzahn.

"Der Wind und die Sonne", sagte Großs vater, wenn er durch "seine Wiese" ging und mit beiden Händen die Gräser vor sich teilte, "die haben hier ihr Plätzchen gefunden, und es gefällt ihnen so gut, daß sie gar nicht wieder weg wollen." Und dann sah er Großmutter an, und lauter kleine Lachfältchen zwinkerten um seine Augen, wenn er nun meinte: "Wie könnte es auch anders sein!"

An diesem gesegneten Sommernachmittag saßen wir wieder einmal unten am Fluß im hohen Gras. Drüben am anderen User strich der Wind durch das Korn, daß es in breiten Wellen hin und her flutete. Weiße Wolfen, wie sie zu diesem Fledschen Erde, das nur selten einen wolfens losen, blauen himmel kennt, gehören, warfen hin und wieder ihren Schatten über uns und verdunkelten den hellen Fluß, auf dem die Sonne in lauter flimmernden, kleinen Wellen spielte.



haften und fich gerreiben. Als ob es auf eine Stunde ankame!

Wir Menschen wollen soviel schneller sein als die Natur und werden doch nur uns zufrieden und unruhig dabei. Wenn wir das erst einmal alle wieder sernten: uns Zeit zu lassen, wie auch draußen alles seine Zeit braucht, uns Ruhe zu gönnen, wie das Korn in der Erde seine Ruhe haben muß, wenn es reif werden soll."
"Erzähle von früher, Großmutter", sagte Hilde plöglich in unser Schweigen hins ein. Großmutter ließ die hellen Augen

gemachten Schnaps gegeben. Mir scheint aber, er ist dir ein bischen süß und tlebrig geraten." Da konnte ich denn es doch nicht unterlassen, mir selbst ein Gläschen zu holen, — und was meint ihr? Setzt der Mann doch wahrhaftig unseren guten unverdünnten Himbeerssaft seinen Freunden als selbstgemachten Schnaps vor!"

Wir kannten die Geschichte alle, aber jedesmal, wenn Großmutter sie erzählte, überwältigte uns wieder die herzhafte Freude, die sie selber nach so vielen Jahren noch an diesem kleinen Mißsgeschick empfand.

"Später, als dann die Kinder kamen", fuhr Großmutter fort, "war der schönste Augenblick im Jahr der Weihnachtssabend. Ich hatte meine liebe Not, bis sie alle sonntäglich angezogen waren. Sie standen ungeduldig in der Küche, Licht durfte keins mehr angezündet werden, aber das Feuer im Herd flackerte so hell, daß man die Borfreude auf allen Gessichtern erkennen konnte.

Es dauerte immer eine ganze Weile, bis das Kleinste, eure Mutter, gewaschen und gefämmt war. Großvater lief zwischen der Weihnachtsstube und der Küche hin und her, und wenn es ihm gar zu lange schien, brachte er heimlich



eine bunte Rugel vom Baum, eine Waage aus dem Raufladen, einen Stuhl aus der Puppenstube, verschwand dann schleunigst wieder hinter der Tür und überließ mir die ungeduldige Gesellschaft, die nun vollends nicht mehr zur Ruhe zu bringen war.

Als die Kinder größer wurden, nahm Großvater sie am Sonntagmorgen mit "in die Kirche", wie er sagte. Sie wußten schon, wenn er die hohe, schwarzseidene

Müge aus dem Schrant nahm und den guten Rod überzog, war es fo weit.

Dann ging er mit ihnen durch den Wald, zeigte ihnen hier eine Blume, dort einen Ameisenbau, lehrte sie die Stimmen der Bögel voneinander untersscheiden und erzählte ihnen die alten Märchen und Sagen, die in unserer Heismat ja noch immer so lebendig sind . . .

Er richtete es immer so ein, daß er gestade zur rechten Zeit vor unserer alten Dorffirche ankam: das war der Augensblick, in dem sich die Tür weit öffnete und mit den sonntäglich gekleideten Menschen die Klänge der Orgel auf den Platz hinausströmten. "Ein bischen Orgelklang muß schon dabei sein", pflegte er zu sagen, "der Gesang der Bögel allein tut's auch nicht."

Manchmal trat er dann noch für eine Weile in die Kirche ein, und der Kantor, der ihn einmal hatte äußern hören: "Es ist mir immer am liebsten, wenn die Musit das letzte Wort hat", gab eine Biertelstunde zu und ließ seine Orgel klingen und brausen, daß es eine Lust war."

Großmutter schwieg und sah vor sich hin. Die Schatten waren länger geworden, ein fühler Wind strich über das Wasser. Wir standen langsam auf und gingen ins Haus zurück. Lore Reinmöller.



"Ich komme wegen Kolumbus", sagte Gretel und stellte sich auf die Zehensspitzen, um das schmale Fensterchen in der Tür zu erreichen, das Frau Köhler immer vorsichtig öffnete, wenn es einsmal außer der Reihe bei ihr klingelte.

"Kolumbus?", Frau Röhler machte große Augen und schloß die Tür nunmehr ganz auf. "Kolumbus ist doch in Amerika!"

Da mußte Gretel aber lachen; "Rolums bus ist doch unser Gruppenasse, und er wandert von Jungmädel zu Jungmädel, wenn eine Fahrt geplant ist oder wenn es ins Lager geht."

"Rolumbus, Affe?", staunte Frau Röhler, "nun tenne ich mich aber gar nicht mehr aus." — "Meinetwegen auch Tornister", meinte Gretel, "das ist doch dasselbe wie Affe, wenn auch nicht alle Tornister Rolumbus heißen. Aber er hat seinen Namen ehrlich verdient, denn er ist übersall dabei, wenn es irgend etwas zu ents deden gibt, auf Fahrt oder im Feriens lager, und da haben wir ihn einsach "Rolumbus" genannt."

Frau Röhler rudte ihre Brille gurecht

und stemmte die Arme in die Hüften. "So, so, das ist also "Kolumbus"," sagte sie, "wer hätte das gedacht. Na, dann werde ich mal gleich den Speicherschlüssel holen." Und sie wischte ihre Hände an der Schürze ab und ging in die Küche.

In einem Kunterbunt von Gartensschaufeln, Eimern und Körben, mit und ohne Boden, einem schnörkeligen Berstito und klapprigen Stühlen thronte "Kolumbus". Sein Winterschlaf war ausgeträumt, und man hätte es ihm anssehen können, daß er sich darüber freute, wäre er nicht so über und über mit Staub und Spinngeweben bedeckt geswesen; aber das gab sich, sobald Bürste, Seife und frische Luft das Ihrige taten.

Bei Gretel wartete auf dem breiten Tisch in der Rüche eine ganze Reihe von Dingen, die er zu schluden bekam. Schlafssack, Nachtzeug, Turnzeug, Seife, Zahnsbürste, Schuhputzeug, Blusen, Strümpfe, Landkarten, rauhe und warme Wollsbeden.

Das ist ein mahres Fest für ihn, wenn er so in jedem Jahr aus seinem Ber-

sted herausgeholt und für die erste Fahrt oder für das Sommerlager gepact wird. Das ganze Haus vom Reller bis auf den Speicher wird dann auf den Ropf gestellt, Schubladen und Schränke werden umsgedreht, nichts mehr ist sicher um diese Zeit, nicht einmal der Laubfrosch in seinem Glashaus hat seine Ruhe.

Alle zwei Minuten stehen sie davor, Gretel und ihre Kameradinnen, und drücken die Finger gegen das Glassgehäuse. "Ob er nun endlich auf die Leiter steigen will", und wenn er droben ist, "hoffentlich tommt er nun nicht wieder herunter." Das sind die Sorgen vor dem großen Ereignis, dem Ferienslager oder der Großsahrt.

Am wenigsten aber kommt sich "Kolums bus" vor, der inmitten all der Herrlichs keiten thront. Er macht eine überlegene Miene, das ist er ja schon alles gewohnt, das erlebt er ja in jedem Jahr neu . . . Und treu und brav schluckt er Stück für Stück von all den vielen Dingen, die so ein Jungmädel nötig hat . . .

Ein Berliner Jungmabel.

Sager France

Eines Morgens war es da. Hing schimmernd und leise vom Lufthauch bewegt, zwischen dem Blätterdach des wilden Weins und den roten Blüten der Geranien, gerade vor dem Fenster unseres Sommerlagers . . . Und wenn die Sonne gegen das seine Spinnennetz schien, funkelte es wie das Kunstwerk eines Silberschmieds . . .

Einen Augenblick war es still im Raum, bis Friedels lautes "Dh, ein Spinnennetz!" auch die anderen ans Fenster lockte. Da hatte Friedel aber auch schon mit raschen Fingern die Bersanterungsfäden des Netzes von den Geranien gelöst, als Ute ihr in den Arm siel. "Was fällt dir ein — das wunderschöne Netzenutt zu machen! Gewiß hat die Spinne die ganze Nacht daran gewebt!" Aber schon war es unansehnlich zusammengeschrumpst und mit schlecht verhehltem Schuldbewußtsein meinte Friedel: Spinnen wären doch scheußliche Tiere, und man müßte sie versnichten.

"Ia, wo ist sie denn, die Spinne?" Niemand konnte sie im Blättergewirr entdecken; es schien sie nicht zu kümmern, daß ihr Werk zerstört war. Ute stand noch eine Weise und wartete, aber schließlich nahm uns alle der helle Tag und sein Erleben gesangen.

Spät kamen wir von der Erntearbeit beim Bauern zurück, und niemand dachte mehr an die Spinne und ihr Netz. Am andern Morgen aber wedte uns Ute mit der Nachricht: "Das Netz ist wieder ganz!" Ungläubig kamen wir alle herzu: wahrhastig — die Spinne mußte es nachts ausgebessert und neu besestigt haben. Da stand es nun wieder gegen das Licht, als hätte niemand daran gerührt.

"Da kann man ja sehen" — meinte Friedel etwas wichtig — "daß diese Spinnen nicht auszurotten sind, man muß es eben gründlich machen!" Und ehe jemand sie daran hindern konnte, hatte sie Schicksal gespielt und die Mühe einer Nacht wieder zerstört. Noch baumelte das Netz an hauchdünnen Fäden — da mußte ich eingreifen, denn mich hatte nun die Wißbegier gepackt, ob das Tier es auch ein zweites Mal unternehmen würde, sein Netz wieder herzustellen . . .

Als ich nun erklärte, daß wir zusammen achtgeben wollten, wie unsere Spinne sich verhalten würde, da waren sie alle voll Erwartung; und die Spinne rückte nun plötzlich in den Mittels punkt unserer Lagergemeinschaft.

Tagsüber blieb das Netz unberührt, am Morgen des dritten Tages aber schimmerte es wieder in der Sonne. Die Mühe war auch besohnt worden: zwei Fliegen zappelten darin, und sicher wartete die Spinne in ihrem Bersted, bis sie ihre Beute ungestört verspeisen konnte.

Am späten Nachmittag war ein Gewitter niedergegangen. Der Wind hatte eine abgebrochene Geranienblüte samt Stengel ins Netz geweht — da hing sie nun fest verklammert — und das Gewebe war ordentlich mitgenommen worden. Nun würde es wohl rettungssos versoren sein.

Da geschah das Unglaubliche: Gegen Abend kam die Spinne aus ihrem Bersted, ein großes, dunkel gezeichnetes Tier, und machte sich bedächtig daran, das Hindernis zu entsernen. Es war gewiß siebenmal so lang wie sie selbst und klebte an einer Unmenge seinster Fäden, so daß es von jedem einzelnen sorgfältig losgelöst werden mußte, um sich nicht immer von neuem zu verfangen.

Zentimeterweise schob das Tier den grünen Balken unter seinem Körper durch, bis es ihn nach Minuten, die wir in atemsoser Spannung verbrachten, freigelegt hatte und fallen ließ. Da bekamen meine Jungmädel ganz große Augen, und selbst Friedel war still geworden vor dem bewundernswerten Kampf des kleinen Tieres um sein Werk.

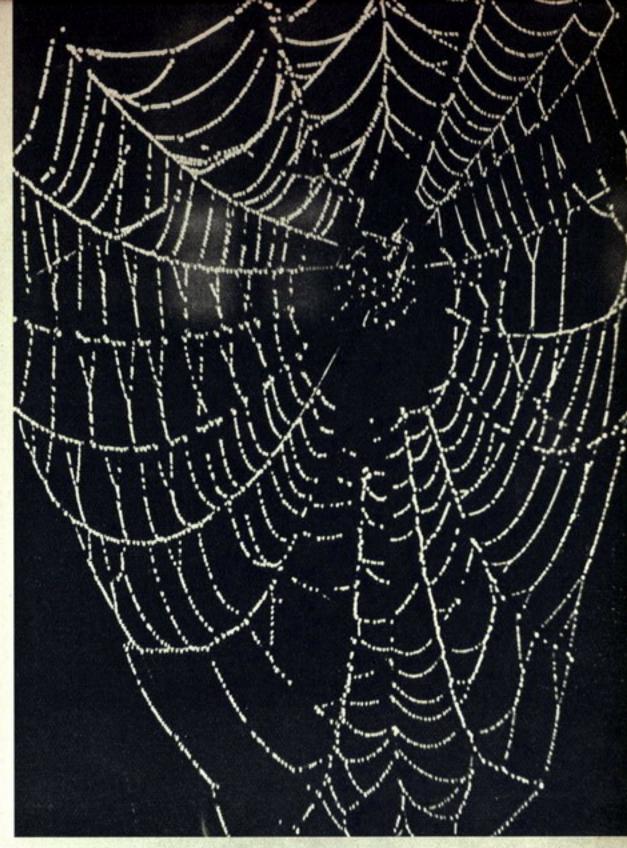

Schimmernd hing der Tau in dem feinen, zarten Spinnennet.

Aber die Geschichte unserer Spinne ist noch nicht zu Ende. Wir saßen eines Nachmittags im Schatten des Hauses und waren emsig mit Scherenschnitten und allerlei Klebearbeiten beschäftigt. Friedel und Ute hatten ihre Spinnenseindschaft vergessen und mühten sich um ein geheimnisvolles Etwas, das einem seinen Sitterwerk mit einem großen Punkt in der Mitte sehr ähnlich sah.

Gretel war aus irgendeinem Grunde ins Haus gegangen und stedte plöglich den Kopf zum Fenster heraus, um den emsig Bertieften ein paar Nedworte zuzurufen. Und schon flog eine Handvoll Papierschnitzel gegen das Fenster.

"O Gott!" jammerte da plötlich Ute, "unser Spinnennet!" Ia, das sah freilich bös aus! Ein Teil der Papierschnitzel hing fest darin, es war ein Wunder, daß es darüber nicht zerstört worden war. Aber so elastisch, wie es da an den Zweigen hing, tonnte es dem nicht allzu harten Stoß wohl ausweichen.

Nichts geschah indessen, die Eindringlinge zu entfernen — die Mädel wagten sich nicht an das seine Gespinst, und die Spinne war es wohl müde geworden. Vielleicht würde sie sich nun doch einen ruhigeren Plat suchen.

Eines Morgens aber verfündete Ute der schlaftrunkenen Ges sellschaft: "Das Net ist frei!" Im Blumenkasten lagen noch einige der Papierschnitzel, das Net aber schimmerte rein und schön wie am ersten Morgen.

Ganz andächtig standen wir davor — meine Iungmädel und ich — und voll Bewunderung für das unscheinbare tapfere Tier, das zu seinem Teil das ewige Gesetz des Lebens erfüllte . . .

Und der hubsche Scherenschnitt, den Ute und Friedel gemeinsam gearbeitet hatten, erhielt den Ehrenplat über dem Tisch unseres Sommerlagers. Eine schlesisch e IM. = Führerin.

# Varim Maniendorfer blieben! zu Hanse blieben!

Am Rande der Stadt liegt das kleine Mariendorf, zwischen Handrup und Hoves stadts Mühle, verstedt zwischen Rieferns wald und reifen Sommerfeldern.

Es bricht ein heißer, ernteschwerer Sommer in das Land, lang ersehnte Ferien stehen vor der Tür, mit eifrigen Gesichtern lausen die Mariendorfer Jungmädel durch die sandigen Stiegen. Die Kinder kennen hier keine großartigen Sommerreisen, das sind in Uhlis Augen entweder schlechte Manieren oder ein Zeichen für eingebildete Stadtkrankheiten. Uhli ist der Lehrer; jung ist er, aber was er sagt, gilt im Dorf.

In Mariendorf haben die Jungmädel ohnedem rote Baden und find gesund an Leib und Seele. Für sie ist der Himmel hoch genug, die Sonne froh und hell, die Erde grün und frisch und ihre Heimat.

Es gibt viel Schönes, das einen richtigen Feriensommer verspricht. Da sind in Bermanns Garten die Apfel und Birnen zu pflücken, und es wandert manch "Runsder" in die Taschen und hinter den roten Mund.

Karin und Isabell haben sich einen Sommerplan gemacht. "Was hast du mit uns vor?", fragten die Mariendorfer Jungmädel schon drei Wochen, ehe die Sache eigentlich losging.

"Dann muß ich euch das ja sagen, ihr Quälgeister", lachte Karin. "Ihr kennt doch Wilm Bermanns Kramladen, oben am Eingang des Schiffahrter Damm? Ihr wißt auch, daß da die Schiffer eins und ausgehen, gern mit dem Alten für eine Stunde die Holzbank teilen und sich allerhand fahrensmäßige Dinge erzählen. Ihr seht doch am Tage die langen Ketten von Schleppern und Kähnen sich durchsschleusen. Das alles spürt ihr nur mit halbem Herzen. Ihr wiß nur, daß ihr hinter dem Schleusendeich euer Zuhause habt, daß genügt euch eben. Iest meine ich, wir können das ein wenig abändern und uns einmal um die Schiffe kümmern, die da vorbeisahren."

"Du, das ist 'ne fixe Idee, was werden unsere Leute sagen?" — "Die, die komsmen mit, das versteht sich." Hellbegeistert war Isabell. Bor Eifer wirst Karin ihre Schuhe ins Gras und läuft mit bloßen Beinen den Deich hinauf, lacht über das Häustein Jungmädel, das ihr nachges laufen kommt. "Wie denn, Karin, ers zähl' doch, wir machen mit."

"Seht dieses bunte Bild unter uns! Quer durch eure Felder, Erika, laufen die Telegraphenstangen, fest eingefressen in die Erde haben sich die eisernen Schienen, die wie silberne Bänder unter der Sonne glänzen. In der Siedlung sind rotleuchtende Dächerreihen aus dem Boden hers ausgewachsen.

Es ist eines nach dem andern in die Landschaft hineingewachsen. Heute gudt der alte Budde erstaunt auf, wenn der "Fliegende Hamburger" um eine Minute verspätet über die Schleusenbrücke donsnert. Damals hat er geschimpft, als die Leute seinen Acer deshalb durchteilten.

Es ist gar nicht alles so sanft verlaufen, wie es aussieht. Mancher Bauer hat ba-

mals mit seiner jungen Kraft sortwollen, ist dann meist nicht weit gekommen. Eine Weile hat er sich bei Wilm Bermann auf die Bank gesetzt, so hat der es mir erzählt, hat slipstiärtig über die Ladentheke ges gudt, für'n Groschen einen scharfen Kaustabak gekaust, hat ihn sich hinter die Jähne geschoben und hat den Alten dann gesragt, was er darüber dachte und so. Der hat mit weiten Armen über die Schleusenanlagen gezeigt, hinüber zu den Schleppern. Wo sollen die denn kausen, wenn der Wilm ausrückt, nur weil er die Ellenbogen etwas enger machen muß.

Bermann sagt, Lakrit, Zwiebad, Sauers kraut und Rautabak würden sie ihm ans derswo schon abkaufen. Das ist es gar nicht! Mariendorf ist und bleibt Mariens dorf, damit basta! Es kann keiner aus der Reihe kanzen, auch wir nicht."

"Warum erzählst du uns das, was hat das mit alledem zu tun", fragten die Iungmädel. — "Hör', Erika, dein Bater weiß, was in seinem Stall alles zur Welt kommt und wieviel Bieh er auf die Weisden treibt, die Schiffer hier wissen davon nichts. Sie kennen ihre Schiffe und was sie geladen haben."

Andere Jungmädel fahren im Sommer in eine große Jugendherberge und haben da ein Sommerlager, einige fahren zur Grenze und erleben das Land und seine Menschen. Die Mariendorfer Jungmädel bleiben zu Hause. Karin hat das so besstimmt, sie weiß, was sie will. Es ist gut so, wenn man den Menschen einmal zeigt, wieviel Kraft in der eigenen Heimat ruht und wieviel Gutes auch ein Jungsmädel daraus gewinnt.

"Und nun müßt ihr mir helfen, daß es nicht nur bei dem schönen Plan bleibt, daß alles wahr wird", ruft Karin. Gerade dröhnt die lange Brüde, ein D-Zug fliegt darüber hin, vor Mittag muß er noch in Bremen sein. "Karin, das wird eine ganz große Sache für Mariendorf", stimmen die Jungmädel ein.

Dann arbeiten fie wochenlang, malen Ginladungen, nahen Marchenkleider, lernen neue Singspiele und Tange.

Als der Tag mit seinem großen Ereigenis sich naht, geraten die Jungmädel fast außer sich vor Freude und Ungeduld. Mit jungen Beinen steht der Tag über dem Wald, verjagt den hartnädigen Nebel aus dem Koppelgraben, macht die reisen Felder weit und wogend wie ein endloses Meer.

In der frühen Sonne ichweben die leuchs



tenden Fahnen um den Schleusenturm; an den Mauern der Siedlungshäuschen, an den Hoftoren und den Brüdentöpfen hängen frischgemalte metergroße Plakate. "Rommt zum Schleusendeich" Bor Eifer brennen die Baden rot.

Am meisten leuchtet die Freude aus Wilm Bermanns Gesicht. Den Schleusendeich tennt er bald nicht wieder. Da ist ein riesiger Fahnenmast errichtet. Da sind Stufen in die Lehmerde geschaufelt und zum Sigen breite Holzplanken barüber gelegt.

Da sitt der Bödenholt Bauer mit seinen Leuten. Sie lassen es sich nicht nehmen, dabei zu sein, wenn die hundert weit in der Welt herumgekommenen Schiffer zum Schleusendeich kommen.

Das flache Land ringsum steht reif und ernteschwer, holländische und friesische Schlepptähne, Ruhrtähne und Kohlens dampfer liegen in der Bucht, es sind fast alles norddeutsche Reeder mit ihren Schiffern und Frauen. Das Wasser ist die Heimat ihrer Schiffe und ist auch ihre Heimat.

Die Jungmädel lachen über einen Schiffss jungen, der weite hollandsche Buzen an hat. Es sieht lustig aus, wie der Wind die weiten Hosenbeine bläht wie runde Segel.



"Du, wo tommt ihr her?" fragt Erita das größte Mädchen. "Wi faohrt up "Elsabe", Woder tümp noch", sagt es und daß sie das Märchen gern sehen möchten von der goldenen Gans.

Der grüne Deich leuchtet lustig und bunt von den Frauenschürzen und Röcen. Die Jungmädel zählen die Reihen durch, bis siebenundsiebzig kommen sie. Das ist eine ordentliche Zuschauermenge.

Etwas fteif und fantig ftellen fich bie Mariendorfer Bauern gur Seite, felbitbe-

über die Herzen hin. Der hohe Himmel ist weißbetupft mit duftigen Wolken. Wilm Bermann taucht bei den Holläns dern unter und spielt den Dolmetsch. Das bei gibt es eine ganze Menge darunter, die gut plattdütsch verstehen. Kein Wunsder, wenn man so oft zwischen Delfzyl und Papenburg herumgesahren ist.

Karin spricht zu den Leuten, warum die Jungmädel sie aufgefordert haben, sie zu besuchen. Die Schiffer fragen nach dem Märchenspiel. Karin erklärt: "Ein richtiges Märchen, wist ihr, wie das ist? Wan steht zwischen Himmel und Erde, und was wir mit unserem Märchen sagen wollen, ist etwas von den geheimnisvollen Dingen, die ganz tief verstedt in uns leben und uns eine unsichtbare Kraft geben. Man sieht dann alle Dinge mehr von einer sonnigen Seite, so wie der Hans mit der goldenen Gans."

Aino ist der Hans mit der goldenen Gans und Erikas blonde Schwester die Prinszessin, die nicht lachen kann, weil sie als bern und dumm ist. Wie sie da alle anseinanderkleben, die Köchin und der Pfarster, der Lehrer und der Bauer, das sieht putzig aus. Wenn man sich umsieht, entsdeckt man eine seltsame Berwandlung, die großen, erwachsenen Leute haben auf einsmal Gesichter wie Jungmädel, wie die Kinder aus Mariendors.

Bulegt ziehen die Jungmädel einmal im Rreis um die Leute herum und machen einen Sprechchor: "Wir munichen ben Schiffern und Bauern Glud und alles Gute für Fahrt und Ernte." Dann fingen fie wieder: "Ei, wie fo frifch und munter Die jungen Geeleut' find, es liebt fie brum von Bergen fo manches icone Rind . . . " Der Wind gerrt an ben Roden ber Frauen, daß das bunte Tuch um ihre Suften tangt. Die Rinder untersuchen die grauen Zwergenkittel aus dem Marchenipiel, die Bapplampchen und die Flotden aus Weidenholz und Anne Wiemers golbenes Saar. Um meiften bestaunen fie die Ziehharmonita, die fo groß ift, daß fie gerabe zwischen Karins ausgebreitete Urme hineinpaßt.

"Wir werden Mariendorf wohl nie mehr vergessen", sagt ein Schiffer und gibt Karin fest die Hand. Eine winkende, weißblusige Reihe steht nachher auf dem Deich. "Winde wehn, Schiffe gehn, weit ins fremde Land . . ."

Annemarie Peter.

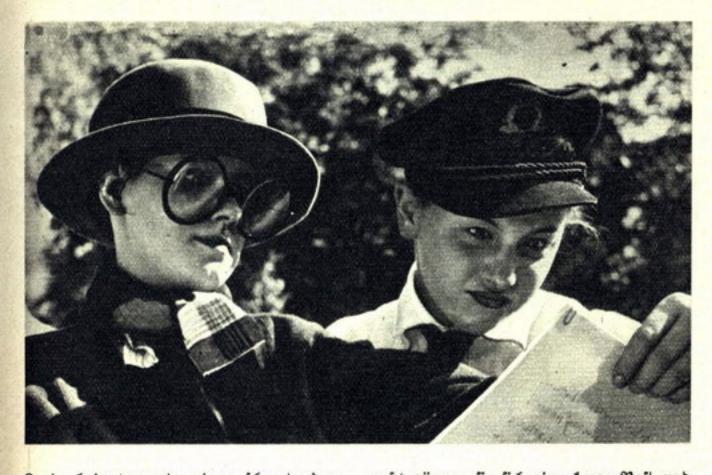

Karin bringt gerade einen schwatzenden, langen Zug Menschen herauf. Es sind Schiffer aus Norden. Der Mann erzählt von Greetsiel und daß dort sein blitzsauberes Haus "achtern Diet" auf ihn wartet.

"Du, fein, Erika, sie sind alle gekommen", lacht Karin stolz. Aino, die kleine braune Aino, stößt Erika in die Seiten: "Du, ich lache mich schief, die Ellermann Bäuerin hat einen neuen Strohhut aufgesett, sieht aus wie das Dach auf ihrem Hause."

"Stedt ihr eure Nase nur dahin, wohin sie gehört; ab mit euch", schidt Karin die Jungmädel fort. "Stedt die Reihen deutslich ab, damit die Frauen ihre Plätze finden."

Da tommt ein bunter, großer, fribbelnder Haufen Kinder den Deich herauf, wie ein Kranz farbiger, flatternder Wimpel. wußt gönnen sie sich eine turze Rast und Freude mitten in der schweren Erntezeit. "Wilmsen, setzt euch mit unter die Schifferleute", ermuntert Karin einen unter ihnen. Edig schiebt er sich dann durch die Reihen. Mitten zwischen ein Schifferpaar tommt er zu sitzen. "Na, denn wüllt wi äs tieken, wat't nu giv", sadet er sich ein.

"Eine blitssaubere Frau", denkt er bei sich, als er mit seinen Augen seine rechte Nachbarin streift. "Ein ördentlicker Kiärl", denkt er zu Ende, als er auch die linke Seite in Augenschein nimmt. Karin hat das längst bemerkt. "Da ist schon etwas im Gange. Wir können übrigens anfangen."

Die Jungmädel bilden im Halbkreis einen weißen Blod um ihre Gaste, und das erste gemeinsame Lied schwingt sich Hinter der Mähmaschine

"Mit Pferd, Wagen und Bödenholt, werden die Jungmädel abgeholt", so sangen die Jungmädel, als der Bödensholt-Bauer sie vom Bahnhof holte. Erne Jüttner, die JM.-Führerin, saß dann stolz neben dem Bauern oben auf dem Kutschood, als sie zum Hof fuhren.

In die langen Solghäufer tam Leben! Muf dem Beidhügel war ein Gigring gegraben und mit grünem Moos befestigt. Früh war die Singestunde in der Bieje. Reinen Tag länger tonnte der Bauer warten, der Roggen mußte geschnitten werden. Die erfte Runde mahte der Schnitter mit blanter Sichel, dann fette die Mahmaichine jum Schnitt an, ichwer fielen die reifen Garben. Die breiten Gaule ftampften über bas Stoppelfeld. Ratrin, die Magd, zeigte den Jungmädeln wie man Garben bindet und aufftellt, damit fie fich gegenseitig ftugten. Blaubedrudte Schlapphüte banden die Frauen fich fest um den Ropf. Sinter der Sede ftand ein weites Buchweigenfeld weiß in Blüte. An den Grasgräben und Wegen fagen fie und agen ihr Brot und tranten aus der Teldflaiche.

Die Anechte ließen ihre weitbäuchigen Rümpe herumgehen, einer nach dem andern hob ihn zum Mund und stillte seinen Durst . . .

Einige Tage darauf waren die Garben gut getrodnet; sie wurden nun hoch in Reihen aufgestellt. Wie blonde, schlanke Frauen, die die Köpse zusammenstedten, so sahen sie aus. Um Heeßerbruch drehte eine Windmühle ihre Flügel. Wenn die Sonne dagegenstand, sah man deutlich ihr Gerippe, die hölzernen Sprossen der Flügel, die mit Zeltstoff bespannt waren; wie Segel im Wind trieben sie im wils den Spiel um ihre eigene Achse. Da



würde auch Bödenholts Roggen gesmahlen werden. Wie im ewigen Gesetz folgte Ernte auf Saat und Saat auf Ernte, niemand hatte es so aufgeschries ben, das Leben bestimmte es so über die Menschen.

Eines Morgens holte Bödenholt die Mädel von ihrem Lager ab. Er wurde durch die langen Holzhäuser geführt. Mit einer Morgenfeier begann der Tag. "Ihr sprecht den Tagesspruch wie ein träftiges Gebet, das paßt gut zu diesem Land", bestätigte er.

Soch und fern war der himmel. Des Bauern rotgebrannter Krug lag im Gras und glänzte in der frühen Sonne. Irm= gard und Gerda waren zwischen den gol= denen Garben untergetaucht. Es machte

## Geschichten, die im Sommerlager wurden

Da ift ein Sommerlager irgendwo an der Rufte oder mitten im Thuringer Baldgebiet oder in einem weiten, sonnigen Tal Deutschlands. Mit offenen Augen erleben da Jungmädel alles Lebendige, lernen das Birten und Weben der Ratur verstehen und die fleinsten Dinge und Lebewesen beachten. Aus solchem Schauen und Erleben wachsen dann Märchen und Geschichten, die ganz einsach und anspruchslos, aber Ausdruck eines froben und besinnlichen Jungmädelseins find.

## Der ehrliche Holzhauer

Es lebte einmal in einem großen Wald ein armer Holzhauer mit seiner Familie. Fünf Mädchen und zwei Buben hatte er. Er bessaß nur eine kleine Hütte. Eines Tages siel ihm beim Baumfällen plötzlich die Axt in den See.

Da tauchte auf einmal eine Wasserjungser aus dem See und hielt eine goldene Axt in der Hand. Sie sprach: "Ist dieses hier deine Axt?" Der ehrliche Holzfäller aber antwortete: "Nein, sie gehört nicht mir." Als sie mit einer silbernen Axt tam, sagte er dasselbe.

Da holte die Nige eine eiserne Axt. Sie fragte wieder, und nun antwortete ihr der Holzfäller, daß es seine Axt sei. Die Nige sprach daraus: "Weil du so ehrlich bist, will ich dich belohnen. Zu Hause wirst du den Lohn sinden." Als er in die Nähe seiner Hütte tam, da stand an ihrer Stelle ein großes, prächtiges Haus. Da tam ihm auch schon seine Frau entzgegen und begrüßte ihn freudig. Jeht konnte ihr der Mann die Gesschichte mit der Nige erzählen, und sie lebten noch lange Zeit glücklich in dem schönen Haus.

Sigrid Balm.



## heidi und die Blumenelfen

Ein armes Mädchen wohnte mit seiner Großmutter in einem kleinen Haus. Das Häuschen war alt, aber ordentlich und sauber. An der kleinen Heidi hatte die Großmutter ihre rechte Freude, denn sie war ihr eine rechte Stütze.

Hinter dem Haus war ein großer, schöner Garten, in dem viele bunte Blumen wuchsen . . . In ihren Kelchen lebten kleine Elfen, mit denen Heidi oft spielte.

Behn Jahre vergingen, und bas Mädchen hatte einen Mann und zwei

den Mädeln einen Riesenspaß, wenn sie das Kornmännchen spielen konnten, das Brotmännlein, das die Faulen und Müßiggänger zwackte. "Der Himmel kann sich freuen, daß so etwas unter ihm aufwächst", lachte der Knecht, dabei war nicht zu unterscheiden, ob er das Korn meinte oder die Jungmädel.

Jetzt war das weite Feld abgeräumt, die Silberpappeln umrahmten ringsum die goldene Fülle. Breit und in geraden Reihen stand das Korn zum Trodnen... "Nun seid ihr es wohl bald leid", fragte Bödenholt die Jungmädel. "Leid, wo wir morgens vor Eiser und Ungeduld

springen!" Alle waren sie sich einig, Bödenholt teilte es wunderbar ein, es blieben immer noch freie Stunden genug zum Baden, zum Sport, für die Singesstunden und den Lagerbetrieb.

Da hatten sie zwei Sammelgruppen, die eine Gruppe suchte Pflanzen und lernte ihre Namen, andere die Früchte und malten sie auf weiße Bogen: Bogelsbeeren, Ebereschen, Himbeeren, Holunder, Pfaffenhütchen, wilde Kirschen, Hederich, Luzerne, Pilze in allen Farben. Lauter Bilder hingen im Tagesraum.





Erne Jüttner schüttelte allen Leuten die Hand und versprach, daß die Jungmädel zur Kartoffelernte wieder da wären . . . Wagen und Pferde waren mit Buchenslaub geschmüdt. Knechte winkten von den Feldern, die Mägde warteten auf der Kuhweide und sangen mit, was sie von den Jungmädeln gehört hatten.

Gine Berliner 3M. . Führerin.

Kinder. Sie hatte noch teinem das Gesheimnis anvertraut. Als sie nun einsmal im Garten saß, kam ein Elflein und rief: "Heidi, gehe in den Wald und hole dort eine wunderschöne gelbe Blume. Wenn du sie findest, wird dir ein großes Glück zustoßen!" Sofort machte sie sich auf den Weg in den Wald. Es war, als führte eine unsichtbare Hand sied die Blume und pflanzte sie in den Garten.

Am andern Morgen war das Haus in ein Schloß verwandelt. Reich gekleidete Dienerinnen liefen eifrig umher. Als sie die verwunderte Heidi sahen, fingen sie an zu erzählen: "Dein Bater war ein König und wohnte in diesem Schloß. Eine Heze aber haßte ihn, und so verswünschte sie alles. Wir wurden in Blumenelsen verwandelt. Nur ein Menschenkind, das schweigen konnte, konnte uns erlösen." Und alle tanzten um Heidi und jubelten ihr zu.

Inge Tertid.



Zwischen hohen Bergen, abseits vom Wege, liegt eine Wiese. Sie wird ihrer Schönheit wegen die Märchenwiese ge-

An einem Junitag hatten die Elsen ihr Mittsommersest geseiert. Die Sonne war schon im Untergehen. Müde und traurig tam ein Knabe des Weges daher. Seine Mutter daheim war seit Jahren blind. In einer stillen Stunde hatte sie ihm einst von einer Wunderblume erzählt, die die Kraft besitzen sollte, blinden Menschen

das Augenlicht zurückzugeben. Da hatte er sich aufgemacht und wollte nicht ruhen und rasten, bis er die Blume gefunden hatte. Tag für Tag war er unterwegs, aber nie hatte er sie entdeden können. In tiesster Mutlosigkeit schlief er ein.

Da träumte ihm, eine Elfe täme auf ihn zu, nähme ihn bei der Hand und führte ihn zu der Wunderblume. In diesem Augenblick wachte er auf, und o Wunder, er wagte es kaum zu glauben: zu seinen Füßen blühte wahrhaftig die Wundersblume. Nun war alle Müdigkeit versgessen. Er eilte heim, so schnell ihn seine Füße nur tragen konnten.

Die Mutter war über das lange Auss bleiben des Knaben schon sehr in Sorge.

Sie wartete und wartete, daß er wiederstäme. Da wurde die Tür aufgerissen. Der Knabe stürzte herein, die Blume in der Hand. Da ward die Mutter wieder gesund, und die beiden lebten noch lange glüdlich zusammen.

Untje Carbuhn.



Es herrschte von jeher Fehde zwischen den Sippen. Raum hatte die liebe Sonne Tad und seine hundert Brüder und Betstern aus formlosen Pünktchen im Laich zu munter schwänzelnden Kaulquappen gewandelt, da drohte auch schon ringsum Gefahr auf Leben und Tod!

"Laß sie nur", tröstete ber erfahrene Froschonkel Schwapps ben Neffen, ber ersichroden zappelnd unter seinem Mummels blatt Zuflucht gesucht hatte, "jett fressen sie euch, später frest ihr sie. Du sollst einmal sehen, wie gut Libellenbraten schmedt."

Borläufig sah Tad aber gar nichts, denn er war noch ganz verstört. Als er eben mit der ganzen Schar seiner Kameraden über den Boden der Bucht dahindusselte und bloß einmal hier und da einen Wasserscho verschludte, wurde plötslich der Schlamm lebendig und bekam greuliche Glokaugen, und eine scharfe Fangmaske padte die zappelnden Opfer.

Seinen Nebenmann erwischte es auch ... und wenn man eben erst zwei Tage alt ist, regen solche traurige Erfahrungen noch ein wenig auf. Später gewöhnt sich eine Kaulquappe an derartige Borfälle und wird im Bertrauen auf die eigene Schwänzelgeschwindigkeit so frech, die grauen Schlammheren zu neden. Dann ärgern sie sich derart, daß sie platzen und aus der Haut sahren; aber das ist nicht so schlimm, sie haben noch eine neue dars unter.

Mun geschah aber etwas, was die gesamte Einwohnerschaft der Bucht in Aufregung setze und bald zum Schilfgeslüster wurde. Die Wasserspinnen hatten es zuerst hers aus, und die müssen es ja wissen, denn sie steden ihre Nase überall hinein und rennen dann geschäftig zur Nachbarin, um darüber zu klatschen. Tad hatte Freundschaft geschlossen mit einer Libellenlarve!

Un fo einen Fall konnten fich die altesten Rrebse nicht mehr erinnern. Das mar fo

gekommen: Tad war eine besinnliche Kaulquappe und machte sich Gedanken über alles, was sie sah. Auch Si, die Larve, war nachdenklicher als ihre Gesfährtinnen; rauben und fressen mußte sie wie die anderen, dazu zwang sie der Hunger; aber trotzem spürte sie eine unstillsbare Sehnsucht nach dem Licht, nach der Sonne!

Es war kurz nach einer häutung, sie hatte sich an einem Dutend Müdens und Einstagssliegenlarven satt gefressen und behnte sich faul und zufrieden in ihrer neuen haut — eine gute Stimmung, um Freundsschaften zu schließen — da redete Tad sie an. Er stand in respektvoller Entfernung von ihrer Fangmaske zwischen den Algen, wedelte mit dem Schwänzchen und sah treuherzig herunter. "Sie", sagte er, "Sie, Si, werden Sie auch einmal singen können?"

Tad war noch voll heller Begeisterung, er hatte bei seinem letten Besuch unter Onstel Schwapps Mummelblatt den ehrbaren Herrn singen gehört, und ein junger Teichfrosch, der neben ihm schwamm, hatte ihm erklärt, das lernte er später auch. Glückselig war Tad zu allen Bekannten gehuschelt, um sie zu fragen, ob sie später auch einmal singen könnten. Die Spinnen hatten gesacht und waren zur Nachbarin gesaufen, um von seiner Dummheit zu erzählen. Die Uteleis glotzen blöde mit offnen Mäulern, und der Gelbrandkäfer machte so bose Augen, daß Tad sich lieber schleunigst verzog.

Jest war Si, die Larve, an der Reihe. Sie schludte träumerisch den letzten Hapspen herunter. "Singen? Nein, aber die Sonne werde ich sehen, ehe ich sterbe, und das Große . . . Schöne." Weg war die Träumerei, und weg war auch die kleine Kaulquappe, die ahnungslos unten vorbeitrudelte. Tad suhr entsetz zurück und wirbelte durch die Schilsstengel; aber nach einer Weile baute er sich doch wieder auf, wenn auch in noch respektvollerer Entsers

nung als zuvor. "Ich bin jest wirklich gang fatt!" beruhigte ihn Si.

Bon da ab gewöhnten sie sich daran, zussammen zu schwaßen, von den wundersbaren Dingen, die waren, und von den wunderbaren Dingen, die kommen würsden. Sie wurden gute Freunde auf sichere Entfernung. Immer sag Si unten im Schlamm, und immer stand Tad zwischen seise wehenden Algensbüschen, und die Sonne schiedte zitternde Kringel durch das Wasser. —

"Ich glaube, ich bekomme bald meine Borderbeine!" erzählte Tad eines Tages stolz, "mir ist schon so komisch. Aber weißt du, Si, — was ist denn mit dir? Du hast eben den dritten Wassersloh vors beischwimmen lassen, ohne ihn zu fressen. Bist du krank?"

"Ich glaube, mit mir geht es zu Ende", stöhnte Si, "und ich wollte doch so gern erst die Sonne sehen!" Sie schwieg und sah so traurig aus, daß Tad mit seiner stolzen Freude über die fast vorhans denen Borderbeine sich still verzog.

Einige Tage vergingen. Die Beine waren gewachsen, und Tad sah schon ganz richtig wie ein junger Frosch aus. Da hielt er es eines Tages nicht länger aus und schwamm zu seinem Ontel Schwapps, um ihn nicht unter, sondern auf seinem Mummelblatt zu besuchen. Ontel Schwapps glotzte gerührt, gab ihm mit der rechten Vorderhand einen Patsch und begrüßte ihn zum erstenmal mit seinem vollen Namen: "Thaddeus Grünlein!"

Dann tat der gute Onkel etwas ganz Gewaltiges, er fing eine dick Fliege und überreichte sie Thaddeus mit einer weihes vollen Rede. "Es ist das erste und einzige Mal in deinem Leben, daß ein ans derer für dich fängt", quakte er, "du bist jett ein ganzer Frosch und hupsit auf eigenen Füßen durchs Leben. Hupse weit und lange!"

"Und wann darf ich singen?" fragte Thaddeus. "Da muß erst der Schwanz verschwunden sein", sagte Ontel Schwapps etwas von oben herab, "aber jett ents ferne dich und suche dir deine eigene Wohnung; ich möchte ruhen!"

Thaddeus verzog sich. Ein Seerosenblatt zwischen dem Schilf und den Rohrstengeln gefiel ihm so gut, daß er zu bleiben beschloß. Silberne Wasserperlen rollten darüber hin, wenn er es zum Schwanken brachte, und daneben wiegte sich eine verheißungsvolle Knospe.

Plötslich erstarrte Thaddeus und staunte mit offenem Maul und großen Augen herüber. An einem Schilfstengel schob sich ein graues Ding hoch, mühselig, Bein für Bein, als wäre es sterbenskrank. Es war Si, die Larve. Als sie mitten in einen schimmernden Sonnenstreisen gelangt war, blieb sie erschöpft hängen und





platte. Das hatte Thaddeus ichon öfters beobachtet, aber nun tam das Neue!

Nicht Si in ihrer alten Gestalt kroch heraus, grau und nur etwas größer als zuvor, sondern ein schlanker Leib, der wie Edelstein blitzte, mit zarten, jetzt noch weichen und zerknitterten Flügeln! Das neue Wesen kroch weiter hinauf, ließ die seere Hülle zurück und starrte mit großen Augen in die Sonne. Leise, ganz seise bewegte es die Flügel . . . "Simsa" klang es.

Thaddeus saß und schaute. Er saß so still, daß eine dide Fliege sich auf seine Mase seich auf seine Mase setzte, so daß er bloß zuzuschnappen brauchte, da hatte er sie. So geht es mit den Traumhänsen . . . Ihnen fällt das Glück in den Schoß, oder wie hier ins Maul.

Die junge Libelle am Schilfstengel redte und streckte sich. Sie schaute sich um und erkannte ihren Freund. "Tad" schwirrte sie, "Tad, ich sehe die Sonne!" Sie warf sich in die Luft und schoß wie ein blau blitzender Pfeil von dannen.

"Oh", dachte Thaddeus, "wir können ja auch fliegen!" Er hielt es für selbstvers ständlich, daß er dasselbe zuwege brachte wie eine Libelle. Großartig warf er sich in die Luft wie Simsa und klatschte mits ten zwischen ein Spinnenkränzchen auf das Wasser, daß die Damen langbeinig und entsetzt entflohen.

Es bauerte eine geraume Beit, bis ber

enttäuschte Jungfrosch sich von dem Schrecken erholte. Dann schwamm er wieder zu seinem Seerosenblatt und fing mit stillem Ingrimm Fliegen für das Abendbrot. Er war um eine große Entztäuschung reicher.

Am Abend, als Thaddeus auf den Chorsgesang seiner Artgenossen sauschte und versuchte, ganz leise mitzumurren, kam Simsa zurück. Sie setzte sich wieder auf den Schilfstengel und raschelte ganz leise mit den Flügeln. "Tad, was ist das Leben schön!" schwirrte sie. "Ich sliege durch das Licht und suche . . . Ia, ich weiß selbst nicht was! Aber es ist schön, wunderschön!"

"Erstens heiße ich nicht mehr Tad, sonbern Thaddeus Grünlein, und zweitens mache ich mir nichts aus dem Fliegen. Die Fliegen sind mir lieber!" Sprach's und schnappte einen verspäteten Brummer und murte weiter übelsaunig vor sich hin. Simsa hörte gar nicht darauf, sie schlief schon längst und träumte von neuen Sonnenflügen.

Die Sonne kam und sank. Thaddeus Grünlein wuchs täglich mehr in die Würden eines Jungfrosches hinein; er hupfte wie ein junger Prinz, und seine Gesangsübungen versprachen eine blens bende Zukunft. Bon seiner Freundin Simsa sah er wenig, sie wurde täglich funkelnder und schöner; und morgens, mit dem ersten Sonnenstrahl, schoß sie

über den See zu toller Jagd und wildem Tanz. Rehrte sie abends todmüde zurück, hatte Thaddeus gerade seine Gesangss stunde beim Warzenkantor; da blieb wenig Zeit zum Schwaßen.

Am dritten Abend war Simsa nicht mehr allein. Ein Libellenmännchen, noch wils der und noch funkelnder als sie, umwarb sie und landete mit zitternden Flügeln neben ihr auf dem Schilsstengel. Thads deus glotte vor Neugier und sang aus Bersehen sie statt f, so daß er eine scharfe Rüge einsteden mußte. Simsa in ihrer strahlenden Pracht hatte keinen Blid mehr für ihren Freund, aber das Geraschel und Geslüster auf dem Schilsstengel wollte kein Ende nehmen.

Herrlich wurde der Hochzeitsreigen am andern Morgen! Als hätten die Sonnenstrahlen selbst Leben bekommen, blitzte es auf und glänzte bald über dem Wasser und bald zwischen dem Schiff... Es war ein hohes Lied der Freude und Schönheit.

Thaddeus nedte gerade die kleine Sees rose, die heute zum erstenmal voll ers blüht war, und spritzte ihr silberne Tropsen in den Kelch, da kehrte Simsa zurück. War sie es denn wirklich? Glanze los und schlaff hing der Körper zwischen den zerrissenen Schwingen; unsagbar müde kroch sie rücklings an dem Schilfestengel herab.

Gang icheu und vorsichtig ichwamm

De Prokurist wollte "nur schnell seinen Bleistift spitzen"!

Aber das Messer war schärfer als er dachte und rutschte in seinen Daumen. Was macht er nun?

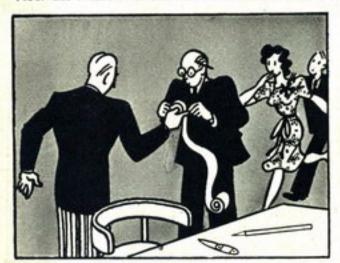

Alarmiert er die ganze Firma? -



Oder legt er stillschweigend ein Stück Hansaplast elastisch drauf?

elastisch drauft

Hansaplast sollte man stets zur Hand haben — im Hause und auch unterwegs!

Dieser praktische Schnellverband läßt sich leicht anlegen, er sitzt unverrückbar fest und folgt — weil er querelastisch ist — allen Bewegungen, ohne zu behindern. In Apotheken, Drogerien und Sanitätsgeschäften gibt es Packungen schon von 15 Pf. an.

Kleine Verletzungen verbindet man gut und hygienisch mit dem bewegungsfügigen

Hansaplast elastisch

Sicher nimmt er Hansaplast. Das hindert nicht beim Arbeiten, "bauscht nicht auf" und sorgt für schnelle Heilung!

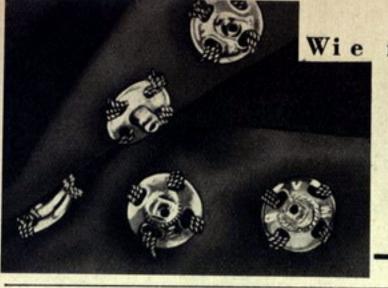

## Wie man Druckknöpfe haltbar annäht:

Druckknöpfe haben gut zu halten: Sie müssen stets auf doppeltem Stoff angenäht werden. Die Nähseide muß genau zum Stoff passen. Diesen Anforderungen genügt Gütermanns Nähseide, sie ist elastisch, reißfest und in über 1000 Farben erhältlich. Darum für Druckknöpfe, die halten sollen:

Gütermanns Näßseide

ACHTEN SIE AUF DIE SCHUTZMARKE: DAS SCHACHBRETTI

Thaddeus näher. Simsa hatte den Wasserspiegel erreicht und erfüllte ihre lette große Pflicht im Leben: sie legte ihre Eier ab. Wieder würden graue Schlammhegen entstehen und sich wans deln zu funkelnden, schwirrenden Edelssteinen, zu Kindern der Sonne...

Aber die Augen der kleinen Libelle zog ein grauer Schleier, dann sank sie krafts los zurück und — "schwapps", machte Thaddeus. Eine seltsame Freundschaft hatte ihr würdiges Ende gefunden.

Jife Mau.

## Blick in die Welt

Sommerferien — so tonnte man diesen Bericht überschreiben, wenn er sich dars auf beschränten wurde, die Ereignisse

von größerer Bedeutung anzuführen, die sich im vergangenen Monat ereignet haben. Und dennoch würde dieser Bericht dann in keiner Weise den tatsächlichen Verhältnissen Rechnung tragen.

Ahnlich wie im August 1914 — dieser Bergleich liegt nahe, da sich ja in diesem Monat der Ausbruch des Weltkrieges zum 25. Male jährt — ist die politische Atmosphäre in Europa wie mit Elektrizistät geladen. Gewitterstimmung! Wenn man den Wetterpropheten in London und Paris Glauben schenken soll, dann bricht das Unwetter in Kürze los. Doch wir glauben, daß ein Regen die Lust reinigen wird. Daß dann gewisse Herrschaften wie begossene Pudel dastehen werden, wird sich allerdings nicht vers meiden lassen. Doch nun zu den Tatsachen.

Die U. d. S. S. R. ist nach wie vor die große Unbekannte im europäischen Kräftesspiel. Die Verhandlungen zwischen Lonsdon und Paris auf der einen Seite und Moskau auf der anderen sind trotz der größten Bemühungen der Engländer und Franzosen immer noch nicht zum Absichluß gekommen. Meisterhaft versteht man in Moskau, Zeit zu gewinnen und von den Verhandlungspartnern immer neue Zugeständnisse herauszulocken. Unswillkürlich fragt man sich: Worauf wartet Moskau?

England bemüht sich inzwischen, unter den Staaten Europas neue Freunde zu gewinnen. Diesen Bersuch läßt es sich sogar etwas kosten. Großzügig bietet es in Europa reihum allen Staaten — gleich ob sie dafür Interesse haben oder nicht — Millionen-Anleihen an. An



## Olumnmorvin fort's virftig gamouft!

Sie hat MAGGIS Suppen und MAGGIS Fleischbrühwürfel mit auf Fahrt genommen. In kurzer Zeit kocht sie nun für alle ein kräftiges, wohlschmeckendes Essen.

MAGGIS SUPPEN 1 Würfel 10 Pfg.

MAGGI<sup>5</sup> FLEISCHBRÜHE 3 Würfel 9 Pfg.





# Schlafzimmer 150 breit... 165.80 Küche.... 47.90 Schreibschrank 55.— Kielderschrank 32.— Schreibtisch 30.— Auszlehtisch 25.— Bücherschrank 21.— Kinderbettst... 15.— Bücherregal... 10.— Tisch, rund ... 7.—

Tisch, rund . 7.—
Stuhl . . . . 2.90
usw. Gefolgschafts-,
Bauern- und Fertigmöbel. Bar oder Ehestandsscheine. Bei
Nichtgef. Rücknahme.
Prospekte gratis

FRANK'S ROHMOBEL - VERSAND Berlin, Rossethaler Strate 55

## Mozart-Harmonikas

formvollendet, tonlich hervorragend. Ia Blodflöten, Gitarren.

Ratalog frei. Rurt Beholb, Schöned (Sa.).



Tafelbestecke
90 Gr. vers.,
sowie aus
massiv rostfr. Edelstahl
(Remanit u.
Ronéusil) in
bester Qual.
zu günstigen
Preisen! Näheres im
reichhalt, Freikatalog!
Vetterlein Besteckfabrikation, Solingen 84



Mage: Zemein?
Mir habense meine Fahrrad-Beleuchtung jeklaut!
Justav: Bist Du boost!
Mir fann so wat nich
passieren. Id habe eine Aftron-Garantie-Beleuchtung mit Diebstahlsicherungs-Schutt

Mare:
Bat toftet fo een Ding?
Juftav: Rich viel, Tynamo 6 Bolt ab
RM. 4,25, Scheinwerfer ab RM. 2,85.
Ware: Ja gebe jest in'nen Laden und
foofe mir ne Aftron-Beleuchtung.
Prospekte über die großen Aftron-Reubeiten durch Sandler, Grofisten und
ASTRON Elektro-Industrie - Stuttgart-W



Größt. Hohnerversandhaus Deutschlands München, Kaufingerstr. 10

## Sparen bei ber Deutschen Reichspoft

Eine Sparmöglichteit mit großen Borteilen



Bei jedem Postamt tonnen Sie sich Ihr Postsparbuch ausstellen lassen, bei 80 000 Amtern und Amtostellen des Postsparkassendienbienstes Einzahlungen und Abbebungen vornehmen. Psennigbeträge lassen sich bei der Post durch Postsparkarten in Form von Beiefmarken sparen.

Sie tonnen Ginlagen von Ihrem Boftidjedtonto auf Ihr Poftiparbuch überweifen.

Das Boftfparbuch macht bie Mitführung aroberer Barmittel auf Reifen entbebrlich.

Abhebungen bis ju 100 RM. tonnen taglich ohne Kundigung vorgenommen werden, in einem Monat bis ju insgesamt 1000 RM.

Das Postsparbuch barf ohne besondere Genehmigung bei Reisen ins Ausland mitgenommen werden. Bei der Rüdtehr ins Reich haben Sie dann die Möglichteit, sich durch Abhebung aus Ihrem Postsparbuch bei dem nächsten Bostamt sogleich wieder mit deutschem Bargeld zu versorgen.

# Deutsche Reichspost



sation in völliges Durcheinander geratene Wirtschaft braucht.

Danzig hat den Polen deutlich zu versstehen gegeben, daß es nicht länger geswillt ist, Ubergriffe gleich welcher Art zu dulden. Polnische Grenzler, die die Danziger Grenze überschritten und in Danziger Gebiet eindrangen, wurden mit der Waffe zurückgewiesen. Der Danziger Gauleiter Forster erklärte in einem grundsählichen Artikel im Völkischen Besobachter: Danzig ist und bleibt deutsch.

Frantreich hat scheinbar eine moras lische Stärkung notwendig. Eine andere Erklärung als die, daß man auf die frans

zösische Bevölkerung Eindrud machen will, um sie dadurch für die Kriegspläne ihrer Regierung gefügig zu machen, kann man ja kaum für die Paradeflüge eng-lischer Bombengeschwader über Frankteich finden.

aus der rot-weißen Dofe.

Die Achsen mächte, das Deutsche Reich und Italien, dadurch in irgends einer Form beeindrucken zu können, nein, das glauben die Herren in London und Paris wohl selbst nicht! Es gehört heute zu den Tagesereignissen, daß deutsche Berkehrsmaschinen Tausende von Kilos metern über den Atlantik nach Südsamerika fliegen. Da machen doch die paar hundert Kilometer von London

Stelle des alten Sprichwortes: England wird auf dem Festland bis zum letten Franzosen kämpfen, erzählt man sich zur Zeit, daß England seine Taktik geändert habe und nun auf dem Festland bis zum letten Pfund kämpfen wird. Allerdings ist es bisher bei den Anleihen-Bersprechen geblieben.

Polen hat zu seinem Leidwesen ersfahren müssen, daß zwischen einem AnsleihesBersprechen und ihrer Auszahlung immer noch das Wörtchen "und" steht. Bisher wartet es vergeblich auf die engslischen Pfunde aus London, die es doch so bitter nötig für seine durch die nun schon seit Monaten andauernde Mobilis

... und jeden Albend Zahnpflege mit Chlorodont-das ist genau so notwendig wie das Händewaschen!

schäumende Qualitäts Zahnpasta

Desinfizierend zahnsteinverhütend wohlschmeckend

nach Paris ober Toulouse überhaupt gar teinen Eindrud.

Englifche Zeitungen ichrieben: Ja, wenn die englischen Bomber nach Toulouse fliegen, bann merben fie ficher auch Leipgig, Berlin und Rurnberg erreichen. Sicher, bas murben fie ohne 3meifel. Doch da wir Deutsche von jeher höfliche Leute maren, werben wir jebem engs

lifchen Bomber burch ein paar beutiche Jagdflugzeuge - die wir gemiffermagen als Chrenjungfrauen abstellen - über ber Grenze empfangen laffen. Mugerbem werben die beutichen Flatbatterien in ber Befestigungszone im Beften Ehrens falut ichießen - allerdings icarf.

Ein Blid auf Die Rarte mußte Diefen Serren boch zeigen, daß wir viel gunstiger bran sind. Ein paar hundert Rilos meter Nordfee - wo es befanntlich feine Flats gibt - und London, Ebinburgh, ober wie die englischen Großftadte fonft heißen mögen, find erreicht.

Wir erinnern uns noch fehr gut, daß im Weltfrieg beutiche Bombengeichwaber und Luftichiffe bes öfteren Baris und London ihren Befuch abstatteten, über

BIRKENWASSER 1.40 ralle ZUR HAARPFLEGE 3.10



Diaderma nicht vergessen

Schützt gegen Sonnenbrand, bräunt und er-frischt. Diaderma-Hautfunktionsöl zur Schönheltspflege! Flaschen überall ab 45 Pfg.

Proben von M.E.G. GOTTLIEB, HEIDELBERG 189 U

Achtung – wertes Publitum! Troschengrab" geht wieder um!!

"Groschengrab" ift ein gefährlicher Räuber! Berdorbene und ichlecht ausgenutte Nahrungsmittel find feine Beute. Go mäftet er fich auf fremde Roften - fobald man nicht aufpaßt!

SCHULE

Eine wenig icone Runde Macht jest überall bie Runbe: "Grofdengrab" ift wieder hier! Schulen find jest fein Revier.



Ohne Scham und ohne Scheu Bit er bid und fred babei, In ben Bulten, Abfalltaften Gid von Eurem Gelb zu maften!



Oh, was gibt es ba zu schmaufen: Gruhftudebrote, bie in Baufen Schüler-Magen follten ichmeden, Bull'n ben Bauch jest diefem Schreden!



Go flieft Gelb aus Baters Raffen! Sagt's brum an in allen Rlaffen: "Nehmt nicht mehr mit als 3hr eft, Schafft 3hr's nicht - bringt heim ben Reft!"

Allen follt 3hr diefes fünden: "Grofchengrab" muß rafch verfchwinden!



Hre zuverlässigen Helfer!





Chrom. Klavierh.
1 Tastan 8 Biase 20-15
5 12 33-15
5 24 45-52-11

10 Tasten 24 Blase 65 .- at 



Werbung bringt Erfolg!

## Zeiswecte Uhren ü. Rings



mit Garantie. Bei Nichtgefallen

'Umtauseh oder Geld zurück.
Nr. 3. Herrentaschenuhr mit geprültem 36 stündigem Ankerwerk, vernickelt, M.
Nr. 4. Verulberter Ovalbügel, 2 vergoldete Ränder. . . M.
Nr. 5. Beaseres Werk, flache 3.40

Nr. 6. Sprungöckluhr. 4.90 Besseres

7.40

Nr. 6. Sprungöckluhr. 4.90 Werk M
Nr. 8. Armbanduhr, ver aickelt, 2.60

mit Lederarmband . . M.
Nr. 85. Dio. für Damen, kleine 4.—

Nr. 85. Dio. für Damen, kleine 4.—

Form, mit Ripsband . . . M.
Nr. 99. Dte., Golddouble, 5 Jahre Gar. 5.90

für Herren, viereckig, M. 6.90

Nr. 642. Tischuhr, mod.

Form, 37×20 cm, 8-Tage-Werk,
Eiche poliert . . . M. 7.80

Nr. 1461. Geschnitzte Kuckucks
uhr, 1, stündl. Kuckuck

ruf, M. 2.50. Weckeruhr, genaugeh. M. 1.60.

Nickelkette — .25. Doppelkette vergold, M. -.70.

Kapsel M. -. 25. Nr. 612.

Monogr-Sieg elring

für Damen oder Herren,

vergoldet, einschließ!

für Damen oder Herren, vergoldet, einschließt, Monogramm M. 1.-. Nr. 614. Siegelring,

Nr. 2803. Siegelring,
mod. Form, M. 1.—.

Trauring, Doub, M. -.80. Double-Ring
mit Simili M. -.80. 2 Jahre Garantie. — Als
Ringmad Papierstreifen einsenden. Versand gegen Machnahme, Jahresversand 30000 Uhren, 20000 Ringe.

Katalog mit ca. 800 Bildern gratis!

## Eier-Vorrat für den Winter

Sie sparen viel Geld und haben auch im Winter stets gute Eier. Garantol geliert nicht. Sie können daher Jederzeit Eier nachlegen. Ver- Gacan wenden Sie daher Gacan

In Garantol halten sich Eier über 1 Jahr / bis 100 Eier 45





Berlin murde fein feindliches Flugzeug gesichtet.

In diesen Tagen stellte ein deutscher Bomber - eine Gerienmaschine - mit 2000 Rilogramm Ruglaft über 2000 Rilos meter einen neuen Beltreford auf. Die Fachleute tonnten feststellen, daß es augerhalb von Deutschland und Italien taum Jagdflugzeuge gibt, die diefe Ges ichwindigkeit erreichen. Wenn man fich überlegt, daß Jagdflugzeuge ohne nennenswerte Ruglaft fliegen und, besonders für Spigengeschwindigfeiten tonftruiert werden, dann tommt man gu dem Ergebnis, daß wir den Ereigniffen ruhig entgegensehen tonnen.

Der Friede wird nicht von dem Deuts ichen Reich ober Italien gefährdet! Das haben der Führer und der Duce immer Ausländische Bewieder festgestellt. obachter haben in ihren Berichten die eiferne Ruhe und Difziplin hervorgehoben, die das beutsche Bolt in diefen Tagen der politischen Sochspannung bewahrt. Während überall in Kriegss ftimmung "gemacht" wird, geht bei uns

das Leben ruhig weiter. Ja, wir glaus ben alle an den Frieden, doch wenn man uns zwingen will, bann werben wir wie por 25 Jahren gu fampfen miffen.

5. Menzel.

## UNSERE BÜCHER

Das großdeutsche Jahr. Von einem deutschen Schriftleiter erlebt.

Herausgegeben von Hubert Hager. Ver-lag Knorr & Hirth, München. 56 Seiten; Preis kart. 1,60 RM.

Ähnlichen Zusammenstellungen hat dieses Buch das eine voraus: Es ist in unmittel-barer Nähe miterlebt. Der Journalist Hager war überall dabei, er fuhr als einer der ersten über die Grenzen der befreiten Ost-mark; am Telegraph einer großen Schrift-leitung hat er die sich gegenseitig in ihrer Schnelligkeit überschlagenden Meldungen von der Heimkehr des Sudetenlandes und dem Anschluß des Protektorates abgenommen. — Außerdem gibt das Buch einen guten Einblick in die interessanten, verant-wortungsreichen Gebiete einer deutschen Tageszeitung. Margot Jordan.

Borius Wichart.

Roman aus der Gegenreformation. Von Max Wegner. Georg Truckemüller Ver-lag. 269 Seiten; in Leinen 4,80 RM.

Ein starkes und männliches Buch, in dem unser Kamerad Max Wegner an Hand alter

Dokumente den Kampf der Gegenreformation wieder lebendig werden läßt. Gegen die Machtanmaßung und die Intrigen der Kirche steht Borius Wichart, der Bauer und Bürgermeister der Freien Reichsstadt Paderborn, mit dem ungebrochenen Mut seines Willens und dem Einsatz von Gut und Leben. Die Kraft, trotz Not und Verrat bis zum bitteren und schmachvollen Ende durchzustehen, nimmt er aus der Treue zur selbst-gewählten Lehre und dem unerschütterlichen Glauben an das Reich. Zwar kann er es nur in einem kleinen Stück Heimat erfassen; seine Schau aber geht weiter über Pader-borns Mauern hinaus bis zur fernen Er-füllung seiner Freiheit. Zwei Frauengestalten begleiten Borius Wichart: die stille und duldende Frau Agnes und Kampfes. tapfere Kameradin seines Kampfes. E. Paul.

Die Aufnahmen wurden zur Verfügung gestellt von Wilhelm Walz S. 1, S. 2 (2): Dorothea Rudolph S. 2; Brügel und Schall S. 2; Bildstelle Gebiet Hochland S. 3 (3); Reichsbildstelle der HJ. S. 3 (2); Erich Schnabel S. 4 (2); Dr. Peter Weller-Bavaria S. 5 (3) und S. 6; Curt Bieling S. 5; Schirner S. 6/7 (2) und S. 7 (3); Scherl S. 7 (2); Foto-Hoffmann S. 8 (2), S. 8/9 und S. 9 (3); Elisabeth Hase S. 10; Doris Paschke S. 12 und S. 15; Cortrad Lieth S. 15; Parchy J. 15; Parc und S. 15; Gertrud Listl S. 15; Rondophot S. 13 und S. 17; Jäger S. 14; A. Gerspach S. 17; Gertrud Gerardi S. 16; Atlantic S. 16.

— Umschlag: Haase. — Die Zeichnungen:
Erich Haase S. 3, 6, 14, 16, 17 und 18.

# Zarte Sachen persil-gepflegt

viel Freude machen





inftrumente (Gitar-Mandolinen Aftorbions, Blod. loten ufw.) M. Bunberlich, gegründet 1854 Siebenbrunn (Bogtland) 209. Preisbuch frei!

### Stellenangebote

## WIR SUCHEN:

für unser Werk in Zehlendorf:

- 1. gewandte Stenotypistinnen
- Kontoristinnen

mit Stenografie- und Schreibmaschinen-Kenntnissen

Ausführliche Bewerbungen erbeten an

Gesellschaft für drahtlose Telegraphie m.b.H. BERLIN SW 11, HALLESCHES UFER 30

Lest

Führerorgan der nationalsozialistischen Jugend



## Ein Meisterstück.

ist jedes BOSCH-Radlicht! Bedenken Sie: In jeder Anlage steckt die Erfahrung von fast 30 Jahren Arbeit und von Millionen von Scheinwerfern. Man fährt gut mit:

BOSCH Radlicht für jeden erschuringlich!

Werbt für Eure Zeitschrift!



#### Jorns-Schule / Walpurgis-Dresden Straße 18

Dolmetscher- und Fremdsprach-Korrespondentinnen-Ausbildung in Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch 6 Monate in 2 oder 3 Sprachen nach Wahl

Bisher erhielt jede Schülerin sofort sehr gute Anstellung. Modernstes Internat Glänzend beurtellt durch Behörde, Industrie, Presse u.früh.Schüler. Freiprospekt

Musik-Institute

## Candeskonservatorium zu Ceipzig

Bolfftanbige Ausbildung in allen Zweigen ber Tontunft.

Sochigule u. Ausbildungstlaffen. Opern., Opernchor. u. Opernregiefcule.

Riechenmusikalisches Institut, Leitung Brof. D. Dr. Rart Straube.

Anmelbungen für bas Binterfemefter 1939 / 1940 für alle Abteilungen bis jum 10. September. Studiengelber 150 .- bis 375 .- RM jahrlich. Profpette unentgeltlich burch bas Geichaftszimmer: Leipzig C 1, Graffiftrage 8.

Verschiedenes

## für Textilinduffrie

Münchberg / Banerifche Ditmart.

Dreijahrige Ausbildung im Mufterzeichnen.

Musbildung für funfthandwertliches Weben.

Semefterbeginn: Oftober und 15. Mary jeden Jahres. Profpette toftenlos durch die Direttion.

Sotel = Selretar(in), Beni. = Leiter(in), Gefchäftsführer, Buro-, Ruchen- u. Caal-Angeftellte u. a. werden gründl. ande gebildet im prattifch. Unterricht b. priv. Hotel-Fachschule Pasing-München

Staatl. Sohere Fachicule | "Webschule Sindelfingen"

bei Stuttgart
Beste handwerkliche und fünstlerische Ausbildung in Sandweberei und mech. Weberei. Lehrgange für Schüler und Schülerinnen bis zum Abschluß der Gesellenprüfung. Borbereitung zur Weisterprüfung in Halbjahreskursen. Gäste werden zugelassen. Semester-beginn: 15. Ott, 1989. Lehrplan durch die Schulleitung. bie Coulleitung.

Leipzig, Platoftr. 1a

Offern und Michaelis Jabresturfe and für Ausländer Lebrylan durch die Berwaltung

Proris im Saufe! Medizinischellniv.-Klinit, Breslau Ausbildung für staatlich anerkannte Diätassigung! Erfolgsurteile, Elternreser. ber 1989. Einzelheiten durch die Diätun. Prospekie frei durch das Direktorat. küchenleitung der Klinik. MedizinifceUniv.-Alinit,Breslau

Tafelbestecke

72teilig 90 g Silberauft. Nest. 10 Monats- RM.100.-FirmaSobema, Max Müller, Esse 88

Wirb für Deine Zeltschrift!

Städt. Diätschule Bad Kersfeld (Dr. Ronge-Schule)

Diätlehranstalt zur Ausbildung von Diätassistentinnen Anerkannt gute Ausbildungsstätte (1937 Großer Preis der Intern. Kochkunstausstellg. Frankfurt/M.) in Verbindung m. Sanatorien u. Diätküchen d. Heilbades. / Staatl. anerkannt. / Beg. d. neuen Lehrg.: 1. Okt. 1939. Anm. u. Prosp.: Städt. Kurverwalt., Abt. Diätschule.

Meisterschule des Deutschen Kandwerks, Trier STAATLICH-STÄDTISCHE FACHSCHULE FUR

> Schneiderei, Modezeichnen, Stichen und Weben, Teppichknupfen, Jarben ufm.

> Meisterprüfung, Staatliche Abschlußprüfung Wohnheim für Schülerinnen einschl. Verpflegung etwa 30 Mk. Semefterbeginn 1. Oktober und 1. April

AUSKUNFT UND PROSPEKTE DURCH DAS SEKRETARIAT DER MEISTERSCHULE FERNRUF 4101 TRIER, PAULUSPLATZ 4

Kranken- und Säuglingspflege

## Städt. Kinderkrankenhaus Leipzig-O. 5,

Dititrage 21/25

bilbet in 2jahrigem Lehrgange Gauglings- und Rleinfinderfdweftern aus. Je ein Staatsegamen nach dem 1. und 2. Lehrjahre. Ginftellungstermine 1. Oft. und 1. April. Melbungen werben laufend entgegengenommen.

Die Ginftellungsbedingungen tonnen unter obiger Anfdrift angefordert werden. Abgabe erfolgt toftenlos.

Der Oberbürgermeifter ber Reichsmeffeftabt Leipzig.

- Berücksichtigt die Inserenten unserer Zeitschrift -

Oberin.

Deutsches Rotes Rreug,

Säuglings= und Rinderheim Mühlhausen i. Thür., Holzstr. 3,

Deutiches Rotes Rreus

Schweiternichaft Dresden,

nimmt junge Mab.

den als Lernfdwes fiern zu toftenlofer Ausbildung auf.

But ausgebilbete Schweftern werden

ale Probeichweftern

oder Bertretungs.

Melbungen mit Lebenslauf u. Licht-

Dresben . H. 24,

Reichenbachftr. 71/78

einge-

fdweftern

ftellt.

nimmt jung. Mabden mit guter Allge-meinbilbung als Lernichwestern auf. Gefte Gefundheit und Gemeinschaftsftellt z. 1. 4. u. 1. 10. Schülerinnen, nicht unter 18 J., z. 1jähr. Ausbildg. a. Säuglingspflegerin mit ftaatl. Prif-fung ein. Lehrgeld monatl. 15 RR. Räh. d. d. Leit. d. Heims. Rüchp. beif.

> Dentides Rotes Rreug, Schweftern: ichaft Clementinenhaus, Sannover, nimmt jederzeit gut ausgebildete Schweftern auf, außerdem Schülerinnen mit
> guter Schulbildung, 18—30 Jahre. Anfragen mit ausführl. Lebenslauf, Schulzeugn., Bild u. Rückporto a. d. Oberin.

Gymnastik - Turnen - Sport

## Gymnastikschule Medau

Schweiternichaft Marburg/2.,

Deutiches Rotes Rreug

Soweiternicaft Oftthuringen

nimmt junge Madden v. 18. Le-bensjahr ab als Schwesternschüle-rinnen auf. Die Ausbildung ift fostenlos. Gera, Ebelingstraße 15.

finn Borbedingung.

Berlin:Edbueberg, Innsbruder Str. 44, 71 19 15 Behlenborf:28eft,

Mleganderftraße 17, 84 14 42 Bernfausbilbung - Ferienturfe Laienfurfe

Güntherschule — München Kaulbachstraße 16

## Deutsche Gymnastik Künsti. Tanz

Berufsausbildung u. Lalenkurse Sommer-Fortbildungskurse Prospekte anforderni

Cymnaftiticule Deligich, Berlin Dahlem. Berufdausbild. i. Dt. Gymn. m. ftaatl. Abichlußegamen. Sport. Gymn.-hauswirtich. Lernjahr / Borfeminat / Internat / Externat. Profpette.

Lotte Müller Frantfurt/MR., Stiftftr. 39 Tang / Gymnaftit vollftändige Ausbilbung zum Lehrberuf und Tangerin bis zur Buhnenreife.

#### Kaufmännische Ausbildung

## Bandels-Balbjahrs-Kurfe

(mit Aurzichrift. u. Maschineschreiben). Gründl. Borbereitung für die Büropraxis. Beginn 3. Ottober. Berlangen Sie Prospett B.

**Bertholds Unterrichts - Anstalt** Leipzig C 1, Salomonstr. 5. — Ruf 23074

> Schafft Keime für die Kitler-Jugend!

### Reichmann:Shule, Sannover

ftaatl. anertannte Ausbildungsftatte f. Difch. Comnaftit, Sport, Tang. Internat. Beg. April u. Oft. Cichftr. 10. Profp.

## Marsmann – Schule, Hellerau

Staatl. anerk. Ausbildungsstätte für Deutsche Gymnastik Berufsausbildung 2. Gymnastisch-Hauswirt-

schaftliches Schulungsjahr

Ausk, u. Prosp.: Schulhelm Hellerau b. Dresden

Gymnaftil-Beru | Sport und Tennis. Staatlich. Examen. Tennisplate Loges Dule, Sannover, Sportplat Loges Dule, Deterftr. 8



#### Krankengymnastik und Massage

Orthopabifde Univerfitate-Rlinit und Orthopadijche Univerpiais-Riinit und Schulungsanstalt für Körperbehinderte (Ostar-Delene-Deim), Berlin-Dahlem. Staatl, anert. Massageschule. Aufnahme-alter: mind. 191/2 J. Dauer: 6 Mon. Monatl. Schulgd.: RM. 50.-, Abschluß: Staatl. Massageexamen. Krankengym-nastifichule. Aufnahmealter: 18 Jahre. Obertefundareite. Dauer: 2 J. Rus Obersefundareise. Dauer: 2 3. Busammenarbeit m. and. Univ.-Alinisen.
Won. Schulgeld: HM. 65,-. Abschluß:
Staatl. Massagergamen und Kranfengymnassieramen. Beginn der Kurse am 1. Oftober und 1. April.

#### Junge Mädchen

mit mitil. Reife zur Erlernung von Pflege und Erziehung gefunder und gebrechlicher Kinder, Maffage, Gymnaftik gefucht. Abichließ. Staatszamen. Dafelbit Daushaltspflichtjahr. Anfragen an humanitas, Leipzig O 89.

"Das Deutsche Mädel" erscheint einmal monatlich. Bezugspreis 20 Pf. je Ausgabe. Derausgeber: Bund Deutscher Mädel in der DJ., Berlin; Hauptschriftleiterin Hilde Munste, Berlin. Berantwortlich für den Anzeigenteil: Karl-Heinz Möhle, Hannover. — Berlag und Druck: Riedersächsische Tageszeitung G. m. b. D., Hannover M., Georgstraße 33, Fernruf 504 41. DA. 2. Bj. 1989: 179 076, davon Ausgabe Oftland 5648, Ausgabe Mark Brandenburg 5500, Ausgabe Berlin 13 595, Ausgabe Pommern 4808, Ausgabe Rordsee 8158, Ausgabe Niedersachsen 6688, Ausgabe Muhr-Riederschin 9589, Ausgabe Köln/Nachen 8805, Ausgabe Heinen-Rassau 4461, Ausgabe Aurhessen 2836, Ausgabe Mittelland 6807, Ausgabe Sachsen 20 126, Ausgabe Thüringen 4282, Ausgabe Franken 2879, Ausgabe Hochland 8382, Ausgabe Mittelelbe 4048, Ausgabe Wecklenburg 3131, Ausgabe Saarpsalz 2 142, Ausgabe Oftmark 16 136. — Für Reichsausgabe Pl. 10. — Für vorstehend genannte Obergau-Ausgaben: Pl. 9.

# Das Sachsenmädel

Aus Leben und Arbeit des Obergaues 16 Sachsen

## Immer bereit sein!

## Unfere Obergauführerin jum Ernteeinfak

Es ist ein unumstößliches Gebot unserer Zeit, bereit zu sein und sein eigenes Ich zurückzustellen, sobald es gilt, seine Kraft und seine Zeit für eine höhere Sache eins zusehen. In anderen Ländern muß man dafür, wenn man es überhaupt wagt, erst die Werbetrommel rühren, ein großes Geschrei machen und alles als eine Besonderheit ansehen, für uns, und bessonders für die Jugend, ist es etwas volltommen Selbstverständliches und eine Sache, die durchaus nicht überraschend sommt. Wir sind bereit, und es braucht nur der Besehl zum Beginnen gegeben zu werden.

Seit Februar dieses Jahres läuft für alle Jungen und Mädel die Werbung für Großfahrten und Sommerlager. Seits dem werden Jugendherbergen verteilt und Fahrten zusammengestellt, und seits dem freuen sich Tausende auf Sonne und Freizeit. In dieser ganzen Bors bereitungszeit aber wurde gleichzeitig daran gedacht, daß die Fahrten und Lager der Hitler-Jugend in eine Zeit

fallen, da sich der Bauer mit seinen wenigen Silssträften abrackern muß, um die Ernte einzubringen, und daß hier für die Jugend der freudige Einsatz ohne weiteres gegeben ist.

Die Führerin des Obergaues hat desshalb im Anschluß an den Aufruf des Reichsjugendführers an die deutsche Jugend für die sächsischen Mädel Richtslinien erlassen, die ihre Beteiligung an den Erntearbeiten während der Sommersmonate regeln. Demnach wird allen BDM.s und IM.s Lagern zur Pflicht gesmacht, während der Lagerzeit 11/2 Tag Ernteeinsatzu leisten, während sich die Großfahrtens und Fahrtengruppen, je nachdem es die Notwendigkeit ergibt, tageweise den Bauern zur Berfügung stellen.

In einem der letten Führerinnenbesehle ordnete die Obergauführerin für alle Einheiten, deren Mädel nicht an den Sommerlagern und Fahrten teilnehmen, an, daß sie 1—11/2 Tagesfahrten durchzusühren haben. Diese Wochenendsahrten

werden nunmehr Ernteeinsatsfahrten, und es besteht kein Zweisel darüber, daß die Stadtmädel freudig an die Arbeit gehen werden. Außerdem werden in einer großen Anzahl von Untergauen besonders im Herbst Jungmädelführerinnen und Mädel in Lagern zusammengesaßt, um an der Einbringung der Hacksruchternte mitzuhelsen.

Es ist felbstverftandlich, daß bei all biefen Arbeiten nicht außer acht gelaffen wird, daß ein Madel aus der Stadt nicht das leiften tann, mas ein Landmadel fein Leben lang gewöhnt ift, aus eigener Er= fahrung aber wiffen wir, daß beim Stadtmenichen ein wichtiger Fattor bingutommt, die Freude an der neuen, wenn auch ungewohnten Arbeit, und fo wird er auch in diesem Sommer dem deutschen Bauer eine ftarte Silfe fein. Die Arbeit der Madel wird fich dabei neben den besonders allgemeinen Erntearbeiten auch auf die Entlaftung der Bäuerin in Saus und Stall und auf die Betreuung der Rinder auswirken.

Irmgard Hallbauer, Siegerin im Tennis-Einzel

## Unsere "Eisen im Jeuer"

Dresden und Chemnit waren an zwei Sonntagen des Monats Juli Mittels punkt des BDM. Sportes, denn auf ihren Sportpläßen wurden die Obersgaumeisterschaften ausgetragen, um Sachssens beste Mädel für die deutschen Jugendmeisterschaften sestzustellen. Dabei wurden erstmalig auch die Leichtathletitsmeisterschaften für das BDM. Wert "Glaube und Schönheit" durchgeführt, die in diesem Jahr in Bamberg zum Reichsentscheid gelangen sollen.

Die sächsischen BDM. Meisterschaften in der Leichtathletik wurden auf der Dresdner Ilgenkampsbahn ausgetragen und zeigten schon in den Bormittagsstunden einige harte Kämpse. Unter der Leitung von Käte Krauß, der großen deutschen 100-Meter-Läuserin, die als Fachwartin für Leichtathletik im Obersgau tätig ist, standen sich die Mädel im ehrlichen und zähen Wettkampf gegensüber. Kein Millimeter wurde freiwillig abgegeben. So konnten auch im Lause des Tages einige gute Leistungen erzielt werden, wobei die Untergaue Dressden und Leipzig an erster Stelle zu nennen sind.

Befonders harte und intereffante Rampfe

lieferten sich unsere Mädel im 100:Meter: Lauf und im 80:Meter:Hürden. Beim Lauf konnte sich Iohanna Kessel (Dres: den) mit 12,8 vor Christa Schröder (Zwickau) mit 13 an die Spitze setzen, während im 80:Meter:Hürden die bei: den Dresdnerinnen Eva:Ruth Görlach und Irmgard Kühne mit 14,1 und 14,4 durchs Ziel gingen.

Das BDM.:Werk bewies vor allem im Fünf:Rampf seine Fähigkeiten, bei dem die Leipziger Kameradin Anneliese Dop: heide mit 3580 Punkten Siegerin wurde. Die übrigen Ergebnisse geben wir im folgenden bekannt:

#### 1. "Glaube und Schonheit"

Distuswersen: 1. Ingeborg Leons hardt, Untergau Dresden (100), 27,13 Meter. 2. Ursula Liebscher, Unters gau Leipzig (107), 26,15 Meter.

100 : Meter : Lauf: 1. Lotte Urban Leipzig (107), 13,6 Sef. 2. Traude Löwer, Untergau Döbeln (139), 13,7 Sef. 3. Ruth Hauftein, Untergau Leipzig (107), 14,0 Sef.

80 : Meter : Surden : Lauf: 1. Unneliese Dopheide, Untergau Leipzig (107), 13,2 Get.

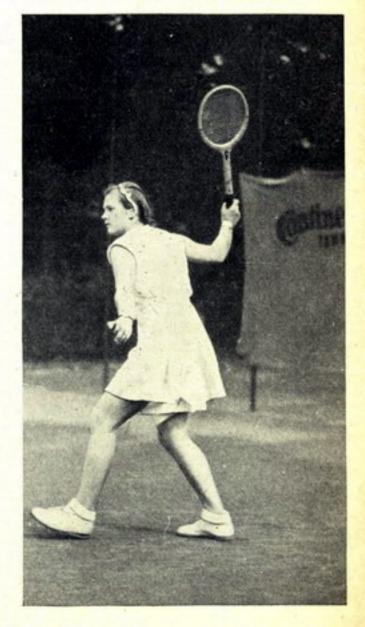



Hallbauer-Heidemüller, Siegerinnen im Tennis-Doppel

Beitsprung: 1. Lotte Urban, Leipzig (107), 4,79 Meter.

Fünftampf: 1. Anneliese Dopheide Untergau Leipzig (107), 3580 Punkte. 2. Susanne Fischer, Untergau Leipzig (107), 3314,25 Punkte. 3. Ursusa Grimmer, Untergau Leipzig (107), 3208,75 Punkte. 4. Ingeborg Leons hardt, Untergau Dresden (100), 2854,25 Punkte.

2. 93997

Meitsprung: 1. Eva Thiel, Untergau Leipzig (107), 5,01 Meter. 2. Brigitte Raumann, Untergau Dresden (100), 4,86 Meter. 3. Elisabeth Wisniews sti, Untergau Leipzig (107), 4,84 Meter. Speerwersen: 1. Anita Erdmenger, Untergau Leipzig (107), 29,26 Meter. 2. Inge Fuchs, Untergau Dresden (100), 27,48 Meter. 3. Brigitte Rausmann, Dresden (100), 27,15 Meter.

100:Meter: Lauf: 1. Johanna Ressel 1 Untergau Dresden (100), 12,8 Sef. 2. Christa Schröder, Untergau Zwidau (133), 13,0 Sef. 3. Käthe Naumann, Untergau Leipzig (107) 13,2 Sef.

80:Meter: Sürden: Lauf: 1. Eva: Ruth Görlach, Untergau Dresden (100), 14,1 Sef. 2. Irmgard Rühne, Untergau Dresden (100), 14,4 Sef. 3. Gabriele Werner, Untergau Dresden (100) 14,8 Sef.

Distuswersen: 1. Lena Milde, Untergau Chemnit (104), 31,17 Meter.
2. Christa Schröder, Untergau Zwickau (133), 30,19 Meter. 3. Lotte Köhler, Untergau Dresden (100), 28,0 Meter.

Sochiprung: 1. Gabriele Werner, Untergau Dresden (100), 1,41 Meter. 2. Ursusa Weihrauch, Untergau Leipz zig (107), 1,41 Meter. 3. Anni Näg= 1 er, Untergau Leipzig (107), 1,38 Meter. 4. Ruth Wodner, Untergau Baugen (103), 1,38 Meter.

Rugelstoßen: 1. Annelore Mehnert Untergau Leipzig (107), 10,38 Meter. 2. Annelies Lukesch, Untergau Dress den (100), 10,23 Meter. 3. Ursula Weihrauch, Untergau Leipzig (107), 9,37 Meter.

4mal = 100 = Meter = Staffel: 1. Untergau Dresden (100), 52,6 Sef. 2. Untergau Leipzig (107), 52,8 Sef. 3. Untergau Chemnit (104), 52,2 Sef. Fünftampf: 1. Anita Erdmenger, Unters gau Leipzig (107), 3112,25 Puntte. 2. Käthe Orts lepp, Untergau Döbeln (139), 2993,0 Puntte. 3. Inge Fuchs, Unters gau Dresden (100), 2982,75 Puntte.

Acht Tage nach den Leichts athletitmeisterschaften in Dresden führte der Obers gau im Rahmen der Ges bietss und Obergaus meisterschaften die Kämpfe in den übrigen Sports arten durch. Bereits am Freitag gaben die Tens nistämpfe den Aufstatt, und wenn auch von

Ansang an die meisten wieder auf Irmsgard Hallbauers Sieg tippten, bewiesen schon die Treffen des ersten Tages, daß es ihr nicht leicht gemacht werden würde. Am Abend dieses ersten Tages der sächssischen Gebietss und Obergaumeisterschaften sprach der Stabsleiter des Gesbietes zu den Jungen und Mädeln, forsderte sie auf, ihre ganze Kraft daran zu setzen und vereidigte sie auf einen ehrlichen und tapferen Kamps.

Der nächste Tag begann für die Mädel wieder mit den Tenniskämpfen, die auch die Obergauführerin für kurze Zeit besuchte. Sechs Mädel konnten sich in ihrem Berlauf im Einzel in die Borschlußrunde erspielen. Sallbauer, Untergau Leipzig (107), Heidesmüller, Untergau Dresden (100), Dietze, Untergau Leipzig (107), Niesgisch, Untergau Leipzig (107), niesgisch, Untergau Leipzig (107), und Fritsching und Stelzner, Untersgau Chemnit (104).

Am gleichen Bormittag fanden auch die Borkampfe in Korbball, Schwimmen, Rollschuh und Handball statt.

Alle großen Entscheidungen waren für den Sonntag sestgelegt worden, und Sachsens Mädel konnten wohl von Glüd reden, daß sie größtenteils ihre Kämpse vor dem Unwetter, das sich in den Nachmittagsstunden über dem Stadion entlud, abgeschlossen hatten.

Eine gang munderbare Sache mar am

Sonntag bas Rolliculiaufen, bem ber Regen feinen Abbruch tat, ba es im Gaal stattfand. Rachdem bereits am Connabend die "Pflicht" gelaufen worben war, beren Ergebnis man jedoch nicht befanntgab, um Beeinfluffungen ber Rur gu vermeiden, bewiesen am Conntag die Madel, mit welchem Schneid und welchem Gifer fie bei ber Sache find. Sier waren es auch in erfter Linie Die Leipziger Madel, die fich an die Spige fegen tonnten, unter ihnen wieder zeigten Karla Lifting und das Jungmadel Brene Griffche die beften Leiftungen. Brene Fritiche tonnte auch im Baarlauf mit einem Sitlerjungen als Bartner den erften Plat belegen.

Ganz tadellos lief das Paar Frankes Rempe, das mit 8,6 Punkten Sieger wurde. Da sie keine Konkurrenz hatten, mußten sie zwei Drittel der überhaupt zu erreichenden Punkte erringen, um Sieger zu werden. Die höchste Punktzahl im Rollschuh ist 12, mit 8,6 holten sie sich also einen glatten Sieg, den die Kames raden und Kameradinnen mit lautem Beisall bejubelten.

Im Korbball konnten leider nicht alle Spiele als Punktzahl gewertet wers den, da durch den Ausfall einiger Mannsschaften der Punktgewinn ohne Spiel zu groß geworden wäre. Bier wurden deschalb als Freundschaftsspiele durchgeführt. Bei den Punktspielen konnte Leipzig mit 9:0 über Zwidau siegreich bleiben und damit die Obergaumeisterschaft an sich nehmen. Zwidau stand mit diesem verlorenen Spiel mit Grimma punktsgleich und mußte sich noch einmal zum Spiel um den zweiten Platzstellen.

Auch im Sandball gab es einen harsten, wenn auch ungleichen Kampf. Ihn lieferten sich am Sonnabendnachmittag die beiden Handballmannschaften Dressten und Chemnig. Da die Dresdner Mädel nur mit acht, zeitweilig nur mehr mit sieben auf dem Feld standen, mußten sie sich bereits zur Haldzeit (nach zwanzig Minuten) mit 1:2 geschlagen geben. Am Ende der zweiten zwanzig Minuten stand das Spiel 2:4 für Chemnig.

Im Endspiel um die Obergaumeisters ichaft im Sandball trafen sich der Unters gau Leipzig (107) und der Untergau



Inge Fuchs, die Zweite im Speerwurf und die Dritte im Fünfkampf wurde,bei einem schönen Sprung



Das wuchtige Tor im großen Stadion in Chemnitz, in dem nun auch die deutschen Jugendmeister schaften stattfinden

Chemnity (104). Die besser spielende Mannschaft des Untergaues Leipzig (107) erzielte in regelmäßigen Abständen sieben Tore, denen Chemnity dis zur Halbzeit nur ein Tor entgegensehen konnte, so daß zur Halbzeit der Sieg mit 7:1 für Untergau Leipzig (107) schon ziemlich sicher stand. Nach dem Wechsel holte der Untergau Chemnity, der mit Wind spielte, etwas auf und konnte durch zwei Straswürse das Ergebnis versbesser, da die Leipziger nur noch einen Erfolg buchen konnten.

Taftisch und technisch gleich gut kam die Mannschaft des Untergaues Leipzig (107) verdient zu ihrem Titel. In den weiteren Spielen um die Meisterschaft wird sie ein guter Bertreter des Obergaues sein. Wenn wir nun schließlich alle Ergebnisse und Kämpse in Chemnitz angeben, so wissen wir zwar, daß es keine schlechten sind, daß wir uns aber gewaltig anstrengen müssen, um bei den deutschen Jugendmeisterschaften standhalten zu können.

#### 1. Tennis

A. Einzel, BDM .: Obergaumeisterin Irmgard Sallbauer, Untergau Leips gig (107). 2. Siegerin: Seibens müller, Untergau Dresden (100).

B. Einzel, BDM.=Wert: Obergaumeisterin Ingrid Bener, Untergau Zwidau (133). 2. Siegerin: Wamt, Untergau Dresden (100).

C. Doppel, BDM .: Obergaumeisterinnen Sallbauer = Seidemüller (ohne Spiel). 2. Siegerinnen: Crauß = Müller.

D. Doppel, BDM.=Wert: Obergaumeistes rinnen Wendt=Goltdammer (Dress den). 2. Siegerinnen: Bener=Rir= sten (Zwidau).

### 2. Schwimmen und Springen

A. 100=Meter=Kraul, BDM.: 1. Nürn = berger, Untergau Leipzig (107), 1:20,4 Min. 2. Thomas, Untergau Leipzig (107), 1:25,4 Min. 3. Beier, Untergau Plauen (134), 1:26,5 Min. 4. Horn, Untergau Leipzig (107), 1:26,7 Min. 5. Schurig, Untergau Leipzig (107), 1:27,7 Min.

B. 200=Meter=Brust, BDM.: 1. Thier= bach, Untergau Leipzig (107), 3:23,2 Min. 2. Wieprich, Untergau Leipzig (107), 3:34,7 Min. 3. Beier, Unters gau Plauen (134), 3:40,6 Min. 4. Ar= nold Untergau Chemnits (104), 3:41,4 Min. 5. Dietrich, Untergau Plauen (134), 3:47,6 Min.

C. 100:Meter:Rüden, BDM.: 1. Schustich, Untergau Leipzig (107), 1:29,1 Min. 2. Horn, Untergau Leipzig (107), 1:30,5 Min. 3. Nürnberger, Untergau Leipzig (107), 1:32,4 Min.

D. 400:Meter:Kraul, BDM.: 1. Tho: mas, Untergau Leipzig (107), 6:48,6 Min. 2. Flach, Untergau Zwidau (133), 6:53,3 Min. 3. Herbig, Untergau Dresden (100).

E. 100-Meter-Brust, BDM.: 1. Thier= bach, Untergau Leipzig (107), 1:34,2 Min. 2. Wurziger, Untergau Plauen (134), 1:36,7 Min. 3. Dietrich, Untergau Plauen (134), 1:40,6 Min. 4. Wiebrich, Untergau Leipzig (107), 1:41,3 Min. F. Kunstspringen, BDM., Klasse I:
1. Dittmann, Untergau Chemnitz
(104), 51,73 Punkte. 2. Wettengel,
Untergau Dresden (100), 50,50 Punkte.
3. Schaal, Untergau Annaberg (105),
41,72 Punkte. 4. Jost, Untergau
Oschatz (215), 28,24 Punkte.

G. Kunstspringen, BDM., Klasse II: 1. Herbst, Untergau Döbeln (139), 33,03 Puntte. 2. Gutsche, Untergau Dresden (100), 32,15 Puntte.

H. Kunstspringen, IM .: 1. Schlabe IM.-Untergau Dresden (100), 24,20 Puntte.

## 3. Rollichuh, Gingel: und Baarlauf

A. Einzel, IM.: 1. Fritsiche, Untergau Leipzig (107), 87,9 Punkte.

2. Kempe, Untergau Leipzig (107), 82,3 Punkte.

3. Ilbed, Untergau Leipzig (107), 80,5 Punkte.

4. Rothe, Untergau Leipzig (107), 81,6 Punkte.

5. Helbig, Untergau Dresden (100), 80,5 Punkte.

B. Einzel, BDM.: 1. Listing, Untersgau Leipzig (107), 148,0 Puntte.
2. Lohse, Untergau Leipzig (107), 124,6 Puntte. 3. Elte, Untergau Leipzig (107), 120,5 Puntte.

C. Paarlauf, 3M. und DJ.: 1. Frante-Rempe, Untergau Leipzig (107), 8,6 Buntte.

D. Paarlauf, BDM. und S3.: 1. Fritssich es Baertling, Untergau Leipzig (107), 10,4 Puntte. 2. Fichtners Melzer, Untergau Meißen (208), 7,9 Puntte.

#### 4. Reichsiportwettfampi, BDM.

Obergaumeister 1939: Gruppe 38/107 (Leipzig), 2769 Punkte. 2. Gruppe 12/181 (Flöha), 2618 Punkte. 3. Gruppe 1a/106 (Auerbach), 2396 Punkte.

### 5. Reichsiportwetttampi, 3M.

Obergaumeister 1939: IM.-Gruppe 7/177 (Pirna), 2601 Puntte. 2. IM.-Gruppe 11/215 (Oschatz), 2548 Puntte. 3. IM.-Gruppe 2/179 (Grimma), 2407 Puntte.

Das Hohnsteiner Kasperhaus



## Nun hat der Kalper ein Dach über'm Kopf!

Der Rasper ist zwar ein Reisender, er ist einmal hier und einmal dort, und wenn es nun gar der Hohnsteiner Kasper ist, der macht sich ganz gewaltig auf die Strümpse und zieht sogar mitunter ins Ausland . . .

Früher ging es dem Kasper dabei nicht sonderlich gut, er mußte nur immer Blödssinn machen, alle Leute verprügeln, aufstnüpfen und erschießen — und war im Grunde sehr unglüdlich dabei. Jest freislich, wo er wieder der alte gute Kasper geworden ist, jest lacht er ganz anders, ist aller Freund und wird überall mit Freuden ausgenommen. Wie aber mag er sich gewundert haben, als ihm plöslich ein ganzes Haus gebaut wurde, sozusagen ein Kasperhaus, von dessen Windsahne er schon mit verschmisten Augen herunterslacht!

In Sohnstein oben steht es, ist im Mai

dieses Jahres eröffnet worden und wird in den Sommermonaten eine große Ans gahl von Puppenspielbühnen beherbergen.

Der sächsische BDM. nimmt an all diesem Kasperdasein großen Anteil und lernt von den Hohnsteinern, wie man geschickt mit den Handpuppen umgeht, Kleider für sie näht, ja, sogar selbst solch einen vergnügt blinzelnden Kopf schniken kann.

Lassen wir uns einmal aus solch einem Kaspertursus erzählen:

"Der zweite Puppenspielsehrgang mit den "Sohnsteiner Puppenspielern" findet jett in der Jugendherberge statt . . .!" Mit dieser Nachricht überraschte man mich im Untergau, und das Schönste dabei war natürlich, ich durfte dabei sein.

Bünktlich traf ich also in Hohnstein ein, aus sast allen Untergauen waren Mädel gekommen. Einige von ihnen gehörten zu den "Fortgeschrittenen", und die "Anfänser" schauten hochachtungsvoll auf die, die

schon etwas konnten und wußten. Abends saßen wir dann mit der "Kasperfamilie" zusammen, und jeder erzählte von seiner Arbeit, seinen Erlebnissen und von seiner engeren Heimat.

Nun begann die eigentliche Arbeit: Die "Anfänger" sollten eine ordentliche Grundslage in Spieltechnik, Puppenführung und Puppentanz bekommen, die "Fortgeschritstenen" hingegen bauten auf dem im versgangenen Jahre gelernten auf und überslegten und erarbeiteten sich ein Kinderstück mit fünf Puppen. Bald drehte sich alles nur noch um den Kasper und seine "Kollegen".

Als wir zum Schluß im Kreise standen und das Lied sangen: "Gute Nacht, Kasmeraden, bewahrt euch diesen Tag..." wußten wir alle, daß wir an diesen Lehrs gang mit seinen vielen Erlebnissen noch gern und oft denken werden.

Aufn.: (5) Obergau Sachsen



# Unsere Eltern und wir kaufen bei den Freunden und Förderern der Hitler-Jugend



### DRESDEN

## G. A. Gäbler

Seifenfabrik Dresden-A1, Frelberger Platz 22

Zweiggeschäfte:

Gr. Zwingerstr. 26, Webergasse 23 Fernruf 2 04 73

Schulbedarf Papierwaren Bürobedarf

## ZOCHER

Dresden, Wilsdruffer Straße 24 Zittau, Bahnhofstraße 9

## Photo-Sasse

Ratenzahlung — Tausch

Dresden-A., Prager Straße 26 liefert anerkannt gute Photo-Arbeiten. Preiswerte Gelegenheiten in Photo-, Kino-, Radioapparaten

#### CHEMNITZ

Damen- und Herrenbekleidung, Kinderkleidung, Wollund Seidenstoffe — Wäsche — Trikotagen — Gardinen Teppiche — Linoleum — Betten

in bestens bekannten Qualitäten - niedrige Preise

## Schellenberger

Chemnitz, am Johannisplatz

werden angenommen. Zahlungserleichterung durch Kundenkredit Von der Reichszeugmeisterei zugelassene Verkaufsstelle für NS.-Bedarf Nicht — Sportwolle — sondern



dann ist es richtig, also immer nur Schwanen - Sportwolle, die hochwertige, ergiebige

WOLLGARNFABRIK TITTEL & KRÜGER UND STERNWOLL-SPINNEREI A.-G.

LEIPZIG W 31 Handelsgarne — Tapisserie

In der Fahrtenund Lagerzeit ist

## "Das Deutsche Mädel"

immer ein willkommener Kamerad. ZITTAU





Balleidung für alle NSDAP-Gliederungen



Von der Reichszeugmeisterei zugelassene Verkaufsstelle Die vorschriftsmäßige Bekleidung für

HJ. / BDM. / DJ.

Fahnen und Fahnentuche

Steigerwald u. Kaiser, Chemnitz

MI en m He #

# Wenn's heiß ist: Kathreiner kalt!

Kranken- und Säuglingspfle :e

#### Deutiches Rotes Rreug, Schweiternichaft Brandenburg, nimmt jg. Dadd, m. gut. Schulbild. als

Schwefternichülerinnen

auf. Die Ausbildung ift toftenlos. Plach dem Examen laufende Fortbildung. Spater je nach Begabung Spezialaus. bildung auf den verschiedenen Gebie-ten. Arbeitogebiet: Univerfitatoflinifen, Lazarette, Rrantenhäufer ufm. Unfragen mit Lebenslauf, Beugnis, Lichtbild an Oberin v. Frenhold, Berlin NW 7, Schumannftrage 22.

#### Deutiches Rotes Kreug Soweiternichaft Auguita-Soipital Breslau 10, Blücheritr. 2/4

nimmt jederzeit junge Madchen mit guter Schul- und Allgemeinbildung auf zur Ausbildung als Schwefter vom Dentschen Roten Kreuz in allen Zweisgen der Krantens, auch Säuglings und Kleinfinderpflege. 11/2jährige Ausbildung; später Spezialausbildung je nach Eignung und Begabung. Bielseitige Arbeitsgebiete: Krantenhäuser, Univers

fitateflinifen, Lazarette ufw. Meldungen mit Lebenslauf, neuerem Lichtbild, Rudporto an d. Frau Oberin.

## Deutiches Rotes Rreug,

Banfeiche Schwefternichaft (frither Willehadhaus),

nimmt junge Dladden mit guter MI-gemeinbildung als Schwesternichülerins nen auf. Außerdem werden Bor-ichülerinnen jur Borbereitung auf den Beruf der Rotfreusschwester im Alter pon 17 Jahren angenommen. Die Husbilbung ift toftenlos. Anfragen mit Lebenslauf, Lichtbilb, Beugnisabichr. an Oberin Gerhardt, Bremen, Ofterftr. 1e.

#### Deutiches Rotes Rreug Bürttembergifde Edwefternichaft

nimmt jederzeit junge Madchen mit ab-gefchloffener Schulbildung als Lern-ichwestern für die Arantenpflege und für die Birtichaftsführung auf. Alter von 19-30 Jahren. Meldungen on die Oberin Des Mutterhaufes in Stuttgart, Silberburguraße 85.

### Deutiches Rotes Kreuz Edweiternichaft Samburg,

## Deutiches Rotes Kreuz, Schweiternich. für Gaugl.= und

bildg. toftenlos. Anfr. mit Rudporto, Lebenslauf a. d. Oberin.

## Deutiches Rotes Areug

Schwesternicalt Frantsurt/Main
von 1866, Quintestraße
nimmt junge Madchen mit guter Schulund Allgemeinbildung als Schwesternschülerin auf. Ebenfalls werden gut
ausgebildete Schwestern, auch Fachschwestern, aufgenommen. Bewerbungen mit Lebenslauf an die Oberin.

#### Städtijdes Gauglings : Rranten: haus Urnftadt i. Thur.

Das Stadt. Sanglingefrantenhans KreuzBadHomburg mit ftaatlich anerfannter Cauglings- v.d.H. nimmt junge u. Aleinfinder-Schwesternichule nimmt Madcheni.A.v.19bis noch Oftober 1939 und Oftern 1940 25 J. als Schülerin-Schülerinnen für 1- u. 2jährige Aus- nen für d. allgem bildung mit Ctaaterxamen auf.

Unfragen find an die Rranfenhaus. Ausbild.unenigelil. Oberin, Biesbaden, verwaltung Arnftadt i. Th. ju richten. Beding.d.d.Oberin. Schone Ausficht 41.

#### Deutiches Rotes Rreug Schweiternichaft Oberland Frantfurt (Dber)

nimmt ig. Madchen vom vollendet. 18. Lebensjahr an als Echweiterns mulerinnen gur toftenlofen Musbildung auf. Much gut ausgeb. Schweftern u. Sachichwestern (Debammen-u. Höntgenichwestern) finden Auf-nahme als Brobeichwester. Bewerb. m. Lebenslauf u. Lichtbild an die

Dberin der Schwefternichaft.

#### Deutiches Rotes Rreng, Schweiternichaft Medlenburg, Schwerin (Dedl.),

nimmt junge Dladden mit guter All-gemeinbildung als Lernichweitern zur toftenlofen Musbildung auf. Die Schwesternichaft bat Arantenpflegeschule in Damburg und in Medlenburg be-fest. Raberes durch die Oberin. Schwerin (Medl.), Schlagerterplat 1.

Univ. - Kinderklinik (Luisenheilanft.) Heldelberg Staatl. anert. Saugl.- u. Aleinfinder-pflegerinnenschule. Leiter: Brof. Dr. Duten. Beg. der 1- u. 2jahr. Lehrg. April u. Oft. Für die im Ott, 1939 beginn. Lebrgange werd, noch Schulerins nen aufgenomm. Anfr. an die Oberin.

## Dentiches Rotes Rreus, Schwefternichaft Leipzig

mit ftaatl. anert. Arantenpflegefcule in Leipzig und Annaberg nimmt junge Radden mit guter Allgemeinbildung v. 18. Lebens-jahr an als Lernichweitern auf. Die Musbildung ift foftenlos. werden jebergeit eingestellt. Bute Altereverforg. Meldg. mit ausf. Lebensl. u. Bild an b. Oberin, Beipsig, Marienftrage 17.

#### Das Deutiche Rote Rreng, Schwefternicaft Rittberghaus,

Berlin-Lichterfelbe W. Carftennftr. 58, nimmt gefunde deutsche Madden mit abgeschloffener Schulbildung im Alier von 18-30 Jahren als Arankenpflege-ichülerinnen auf. Die Ausbildung ift koftenlos. Rach dem Eramen laufende nimmt junge Madden als Schwesterns faufer, Lazarette, Fliegerhorfte in ausgebildete Schwestern in das Rote Arens eingestellt. Rah. d. die Oberin.

#### Deutiches Rotes Rreng Schwesternichaft Grengmart Landsberg /Barthe

Rrantenpfl., Sannover, Erwinftr. 7

Bum 1. 10. d. 3. werden noch Mädel m. gut. Allgemeinbildg. (Alter ab 17 3.) gur Borbereitg. a. d. Schwesternber. als RR. Schw. aufgenommen. Aus- als RR. Schw. aufgenommen. Aus-

## Lernich weitern für

Sänglings: u. Rleinfinderpflege jum 1. Oftober 1939 gefucht.

Rach ljähriger Tätigfeit Ablegung bes Staatsexamens als Cauglings. u. Alcinfinderpflegerin.

Brofpette find von der Bermaltung

Rinderheim Giegen.

## Mutterhaus Deutsches Roles Krankenpflegeaut.

Dentiches Rotes Rreng, Edweftern: nimmt junge Mad: den mit guter All-gemeinbildung als Echülerinnen auf. Mustunft erteilt bie

Haushaltungsschulen :: Soziale Frauenberufe

## Erziehung zur deutschen Haustrau und Mutter

Praktische Lebensschulung und allgemeine Grundlage für die eigentlichen Frauenberufe. Frauenoberschule und Sonderkurse für Abiturientinnen.
Bisher über 14000 Schülerinnen.

Mähere Auskunft durch die Leitung: BERLIN-ZEHLENDORF, KONIGSTR. 18

## Soule Solok Spekgari

bei Ueberlingen am Bobenfee

## Landerziebungsbeim für Mädchen

Oberfchule hausw. Form. (1- und Sjabr. Frauenichule). Mittel- und Oberftufe. Reifeprufung. Biffenfcaftliche und praft. Ausbildung. Gartenarbeit, Berfarbeit. Sport: Gegeln (eigener Dafen), Banderung, Leichtathletit, Binterfport.

#### Staatliche Haushaltungs- und Landfrauenschule Oranienbaum / Anhalt

in gefunder und maldreicher Gegend. Grundliche Musbildung in Saus, Gar-ten, Stall u. Rinderpflege. Bugelaffen t. bie Ableiftung des hauswirtichafilichen für Dadden, Schlog Gaienhofen am des Reichsarbeitsdienstes. Einjährige Bodenfec, über Radolfzell, Obericule. Lebrgange. — Cozial gestaffelte Ecul- Unterricht in fleinen Rlaffen. Gymgelder. Rurfusbeg.: April u. Oftober. nastif und Sport.

#### In der Schule für Kinderpflegerinnen und Haushaltgehilfinnen der Pfeifferschen Stiftungen xu Magdeburg-Cracau

beginnt im Oftober ein neuer, 11/sjähriger Aurfus für junge Dad-den im Alter von 16-18 Jahren. Unterricht in Rinderpflege und haushalt nach ftaatlichem Lehr-plan. Abichlugprufung. Koften einschliehlich Benfion monatlich Benfion monatlich Mufnahmebedingungen 40.80 RM. bei ben Pfeifferichen Stiftungen anfordern.

## Saushaltungsichule der Sölterhoff:Stiftung

gu Sonnel am Rhein

Eigentum ber Universitat Bonn / Aufnahme April und Ottober / Austunitsblatt durch die Leitung

## Deutsches Landerziehungsheim

Erfurt Saushaltungsichule Dr. Marie Boigt m. Schule-rinnenheim. Gegr. 1894. Jahres-, Salb- u. Bierteljabresturfe. Erudidrift. Rachft. Muin. Ott. 1939.

## DIE LANDFRAUENSCHULE BAD WEILBACH

## (Reifensteiner Verband)

Rabe Biesbaden, herrliche Gabrien, alter Bart, eigenes Schwimmbad, nimmt jum Berbft noch Schuterinnen auf. Reue Direftorin Lore Biegler (fruber Leiterin ber BDM. Echule Dona).

Anfragen und Austunfte, auch über die übrigen, in allen Teilen Deutschlands gelegenen Landfrauenichulen durch den

REIFENSTEINER VERBAND, BERLIN W 9 KÖTHENER STRASSE 34.

Für Helmabend

Fahrt u. Lager

Bärenreiter-

## Chortlöte

Verlangen Sie den Blockflötenratgeber (32 S.) kostenl. v. d.

Neuwerk Buch- a Musikalienhandlg.

Kassel-Wilhelmshohe 15. Reichhaltige Auswahl geeign. Spielmusik t. d. Blockflote gern s. Ans.

#### Technische Assistentinnen



Staatlich anerk, Lehranstalt f. technische Assistentinnen Sämtl. Fächer, Röntgen u. Labor Staatsexamen Ostern u. Herbst

Prospekt frei! Klinik f.innere Krankheiten

## Dr. Hans Gillmeister Berlin NW7, Friedrichstraße 129 Ausbildung als technische

Mififtentin an medizinifden

Initituten.

Die ftaatlich anerfannte Behr-anftalt für technische Mififtentin-nen an medizinischen Inftituten am Stadt. Arantenhaus Cad fenhausen in Frankfurt a. M., Eichenbachstraße 14, beginnt am 1. Oktober 1939 mit einem neuen Lehrgang für das Röntgenfach. Erforderlich find:

Oberfetundareife oder die Bleife einer neunflaffigen Mittelfcule fowie ein Mindeftalter von 181/2 Jahren.

Ausfunft erteilt die Schulleitung: Brojeffor Dr. Solfelber.

## Staatlich anerk. Lehranstalt f, med.-techn. Assistentinnen Laboratorium MargotSchu

Bin. - Lichterfelde - West Tietzenweg 85—89 Staatsexam. i. d. Anstalt v.eig.Prüfungskommission. Prosp. frei. Be-ginn: April u. Oktober



Staatl, anert. Coule gur Ansbildung Leonnoet Annenunnen

## an mediginifden Inftituten

Marburg a. d. Lahn Beginn d. Rurfes Mitte Oft. Brofp. d. das Cefretariat, Manncopifftr. 2.

Komm auch Du in den Landdienst der Hitler-Jugend!

Englisch Französisch Spanisch Italienisch

Die altefte und größte Dolmeticher: und Rorreipon= denten-Fachichule mit modernften Studienheimen (3nternat) für bie Musbilbung jur Frembiprachlerin (Ronversation, Dolmetiden, Sandelsforrejpondens, beutiche und fremdiprachliche Rurgidrift, Majdines ichreiben, Wirtichaftstunde) ift bie 1902 gegründete

# Bachschule

Reichsmeffeftadt Leipzig, Graffiftraße 2

Fremdiprachler-Ausbildung in je 4 Monaten für Englifch, Frangofiich, Spanifch, Italienifch - Behrgangebeginn monatlich - 37 Jahre prattifche Lehrerfahrung - Dehr als die Salfte aller Anmeldungen durch Empfehlungen früherer Schuler - Befte Urteile ans Induftrie und handel über unfere Sachanobildung - Gintrittsbedingung: Mittlere Reife - Berlangen Gie unentgeltlich Behrptanheft Rr. 15

### Kranken- und Säuglingspflege

Das Mutterhaus pom Dentiden Roten Rreng Martifches bans für Rrantenpflege

Augufta-Sofpital, Berlin 40. Echaruborfiftrage 8) bildet junge Madden mit guter Schulbildung aus gur Schwester vom Deutschen Roten freu;

11/ejahrige Musbilbung: Boriquie: theoretifcher Lehrgang jur Einführung in den Berui einer Schwefter v. Roten Areus Rationalfozialiftische Schulung! Rörperertichtigung! Praft. Arbeit im Birtifcheleshetrich des im Birtichaftebetrich des Diut. terhaufes u der Aranfenanftalt. Rrantenpflegerifche Ausbildung praftifch u. theoretifch auf allen Webieten der Arantenpflege bio jum Staatsexamen. Danach Arbeit und Fortbildung in den verichied. Arbeitegweigen. Bielfeitige Epezialausbilbung je nach Begabung.

Beeignete junge Dladden, melde ipater den Schwesternberuf et-greifen wollen, werden gur Ab-folvierung des hauptwirtichaft-lichen Bilichtjahre aufgenommen. Anmeld. mit Lebenslauf, Beug-nisabidriften und Bild find ju fenden an

Gran Cberin Bort.

Staatl. Edwefternichnie Mrnadori/Ca. Ausbildung con Bernichweftern

für die ftaatl. Alinifen, Universitateflinifen u. Anftalten. Rurebeginn jabrl. Januar u. August, in Ausnahmefällen auch Aufnahme in den Ifd. Aurs. Aus-bildung fosienlos, Tajchengeld u. freie Station wird gewährt. Nach 11/2jähr. Aus-bildung u. anschl. Staatsexamen staatl. Unftellung garantiert. Eig. Erholunge. und Altersheime. Bedingung: natio-nalfozialistische Gesinnung der Bewer-berin und ihrer Familie, tadelloser Ruf, volle Gesundheit, gute Schulzeug-nisse. Anschrift: Staatliche Schwestern-schule Arnödors (Sachsen) b. Treöden.

## Das Deutsche Rote Kreuz Schwesternschaft Karlsruhe

nimmt junge Madden auf, die fich als Rranten- ober Birtichafte. ichwefter ausbilden wollen. Alter nicht unter 18 Jahren. Gute Coulbildung (auch Bolfeichulbildung) wird vorausgefest. Unmeld. an das Dentiche Rote Rreus, Schwefterns ichaft Rariorube Bb., Raiferallee 10

#### Deutiches Rotes Rreus Berner: Schule

Ausbildung von Schwestern f. leitende Stellungen. Rurge Fortbildungslehr-gange für Schwestern.

Saushaltungeichule (Berufefachichule) für junge Dadden. Sauswirtichaftliche Aurie. Großes Obft- und Gartengelande.

Berlin-Lantwig, Grobenftrage 75.

Deutsches Rotes Kreuz, Schwesternschaft Kassel nimmt junge Madchen im Alter von 18—30 Jahren als Schwesternschüleringenen auf. Die Ausbildung ist tostenlos, Taschengeld wird gewährt. Wieldung mit ausstührlichem Lebenslauf u. Lichtbild an die Oberin, Kassel, Rotes stellt noch in seinen verschied. Arbeitsgreus, Sanfteinftr. 29.

Mütter-u. Säuglingsbeim Zeneber

Musbildung von Bernichweitern.

Die Reichshauptftadt Berlin bietet jungen Dadden, die vom feften Billen gur aufopfernden Arbeit an der Rolls. gefundheit im Rahmen des Rrantens pflegeberufes durchdrungen find, die Möglichfeit gur Ausbildung für diefen 3. 3. befonders ausfichtsreichen Frauen-beruf durch den Befuch ihrer ftaatlich anerfannten Arantenpflegeschulen. Aufgenommen werden als Bernichwestern Dladden, die zu Beginn des Lehrganges in der Regel das 18. Lebensjahr vollendet und das 25. noch nicht überichritten haben und über eine abgeichloffene Bolfsichulbildung verfügen. Die Hus-bildung ift foftenlos. Gemahrt wird freie Bohnung u. Berpflegung, Baiche-reinigung fowie argtliche Behandlung Tafchengeld von monatlich Daneben erhalt die Lern-10 9890. ichwefter eine einmalige Ginfleidungsbeibilfe von 50 RM.

Neue Aurfe beginnen jum 1. Oftober 1939 (Dauer 11/2 Jahre). Die Aussich-ten für die endgültige liebernahme als Erfurt-Sochheim, Sans Sonnenblid Schwester nach bestandener Aranten-pflegeprüfung find gunftig. Die wirt-ichaftlichen Belange der Schwestern find durch Gemahrung freier Station, einer Barentichadigung von 70-90 MM. und

einer Altereperforgung fichergeftellt. Rabere Austunft über bie Aufnahme in ben Rrantenpflegefdulen erteilt bas Sauptgefundheitsamt der Reichshaupt-ftadt Berlin, Berlin C 2, Breite Etr. 28/24 — Gefch. Zeichen SGN II 4, Anruf 52 5981, Dausanfol. 138 -. Der Oberbürgermeifter

der Reichohauptftadt Berlin.

Die ftaatlich anerfannte Ganglingo: und Aleinfinderpflegeichnle am Rinders frantenhauje Rothenburgoort - Sams burg - ftellt junge Dad chen ab 18. Lebensjahr gur Erlernung der Sanglings- und Rinderpflege ein. Rach sweijähriger Lehrzeit staatliche Abichluftprufung und staatliche Aner-tennung als Sauglings- und Kleinfinderichwefter. Beiterverpflichtungen von feiten der Coulerinnen befteben Bewerbungen find gu richten an die Bermaltung bes Rinderfranfenhaufes Rothenburgsort, Samburg 27.

### Deutiches Rotes Rreug Schweiternichaft Lübed

nimmt Chülerinnen für allgem. Rranten- u. Cauglingopflege an. Huch mer-ben junge Madden jur Borbereitung f. d. Beruf der Rot-Areus Comeftern i. Alter v. 16-17 3. als Boriculerinnen aufgenomm. Die Musbild. ift toftenlos. Bewerbungen mit Lebenol., Beugnis-

abichriften und Lichtbild erbeten an Oberin Edajer, Marliftrage 10.

#### Das Dlutterhaus vom Deutichen Roten Areng

Unifen : Cecilienhans Berlin . Lant wis, Mogartftr. 37, nimmt junge Madden mit guter Schul-und Allgemeinbildung als Rrantenpflegerinichulerin aut. Melbungen an Brau Oberin Dorn.

feldern im harz ausgebild. Schwestern als Brobeichwestern ein. Im Oftober werden ig. Mädchen von 17—18 Jahren mit abgeschlossener Schulbildung als Borichülerinnen in dem neuerbauten bei Bremen Ausb. als Säuglingspflegerin Matterhaus (an der Bode gelegen) auf-genommen. Bewerbungen mit Lichtbild Beg. d.Lehrg, am 1.4. u.1.10. Nah.d.d. Oberschw | und Lebenslauf an die Cherin.

Haushaltungsschulen - Soziale Frauenberute

## NS.-Frauenschule für soziale Berufe, Köln

Rinderpflegerinnenicule Beginn April und Oftober

Rindergartnerinnen= und Sortnerinnenseminar Beginn April

Jugendleiterinnenseminar Beginn Oftober

Wolkspflegeschule Beginn April

Rameradichaftebeim für ausmartige Schülerinnen

Unidrift: Roln, Rheinauftr.

Briv. Saushaltungsichnle.

Corgfaltigfte Ausbildung. Al. Areis. Berufsichulerjan. Mufit, Sport, Bart, Tennispl. Brachtvolle gefunde Lage.

## Bildungsanftalt für Frauenberufe

Jachfdule, Weimar, Gutenbergftr. 3

Saushaltungs- und Frauenichule, tjährig Mbiturientinnenturje 1/2- und 1jahrig Seminarturje einfach und tombiniert Techn. Lehrerinnen - Sandarb., Sauswirtichaft Houshaltspflegerinnen Internat - Musführliche Broipette

Mädchenbildungsanstalt

## Ernestinenhof

Stettin, Alleestraße 8

Haushaltungsschule mit Wohnheim Nächste Aufnahme 1. Oktober 1939

Städt. Saudhalinnges und Bewerbeichnle (Berufsfachichule und Bachichule), Raffel, Giegbergftr. 11.

Grauenfachichule, Al. I und II (Staateprüfung in der Sauswirtich.), Anerfennung3priifung f. Dauswirticafteleiterinnen (bisher Saushalt-

pflegerinnen), Saushaltungsichule einichl. Salbjahres-furje für Abiturientinnen,

Staatl, anerfannte Diaticule (in Berbindung mit dem Stadtfrantenhaus) Schulheim für auswart. Schülerinnen

Musikinstrumente a. Art

BDM .- Gitarren

Blockflöten Harmonikas usw. preiswert und Qualität. Katalog frei Ratenzahlung. Max & Ernst Fischer Werkstätte

Markneukirchen Nr 48

Sammelt Altpapier!

B D M. - HAUSHALTUNGSSCHULEN Aufnahme:

BDM.-Madel vom vollendeten

15. Lebensjahre an. Schulgeld:

Der Jahresfurs beträgt 630 RM. einichl. Coul. u. Berpflegungs. geld. Lehtplan:

Sauswirtichaftliche Ertüchtigung einichl. Dandarbeit, Befundheiteund Cauglingepilege, Gartenbau Beltanichauliche Schulung Rulturelle Schulung Sport

BDM.-LANDFRAUENSCHULEN,

Unter- und Oberstufe Aufnahme:

Bom vollendeten 16. Lebensjabre an. Schnigeld:

720 R.M. im Jabre. Lehrplan:

Sauswirtichaftliche Ertüchtigung, Gartenban Groß- und Rleintierzucht Mildwirtschaft Nabelarbett Beltanichauliche Schulung Rulturelle Schulung

Sport. Unfragen find ju richten an das Cogiale Amt ber Reichsjugenbführung, Berlin W 35, Rurfürftenftr. 53

#### Kaffel, Ev. Frobelfeminar Sozialpadag. Seminar.

Sauswirtichaftliche Borftuje.

1 Jahr, für Abiturientinnen 1/2 Jahr. Rindergarinerinnen:Sorinerinnen: Anrius, 2 Jahre.

Sonderlehrgang

f. Abfolv. d. Sjähr. Frauen. Jugendleiterinnenfurjus, 1 3abr. Schülerinnenheim. Beg. aller Rurfe Mitte Ottober. - Brofpette.

Rördlingen (Banern). Städt. Dabenoberichnie (jechotlaffig). Etabt. Daddenmittelfcule (breiflaffig). Saushaltpflegerinnenfure (einjahrig) mit ftaatlicher Echlugprüfung bauswirtichaftlicher Jahresture.

Shülerinnenheim. Mustunft: Das Direttorat.

Laut lesen und weitererzählen :



(Stenografie) brieflich zu lernen ist wirklich sehr leicht! Herr Joseph Staudigl, Studienrat am Alten Gymnasium in Regensburg, schrieb am 13. 2.38:,, Ich halte Ihre Unterrichtsmethode für ausgezeichnet. Wenn jemand sieh genau an den von Ihnen aufgestellten Übungsplan hält, so muß er, ob er will oder nicht, ein tüchtiger Stenograph werden." — Wir verbürgen eine Schreibfertigkeit von 120 Silben je Minute (sonst Geld zurück!) Der Kontorist Wolfgang Kleiber in Breslau 10, Einbaumstr. 4, und andere Teilnehmer erreichten laut eides stattlicher Versicherung sogar eine Schreibschnelligkeit von 150 Silben in der Minute! Mit der neuen amtlichen Deutschen Kurzschrift kann der Geübte so schnell schreiben wie ein Redner spricht! - 500 Berufe sind unter unseren begeisterten Fernschülern vertreten. Der jüngste ist 7 Jahre alt, der älteste 76. Sie lernen bequem zu Hause unter der sicheren Führung von staatlich geprüften Lehrern! Das Arbeitstempo bestimmen Sie selbst! Alle Lehrmittel werden Ihr Eigentum! Bitte, senden Sie sofort in offenem Umschlag diese Anzeige ein (3 Pfennig Porto).

An die Kurzschrift-Fernschule Hordan Berlin-Pankow Nr. 169. G

Bitte senden Sie mir ganz umsonst und unverbindl, 5000 Worte Auskunft mit den glänz. Urteilen von Fachleuten u. Schülern!

Vor- u. Zuname: .... Ort und Straße: .....